

# P.o.germ. 745 hba



•

# Gedichte

ln

# pfälzischer Mundart.

Von

#### Franz von Kobell.

Dritte, fart vermehrte Auflage

München.

Literarisch = artistisch e Anstalt rer 3. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1849.

56BG

HOBERR. Gerlie! -e

# BIBLIOTHECA REGLA. MONACENSIS,

Bayerische Staatsbibliothek München

## Inhaltsanzeige.

|                                  |     |      |     |      |   |   |   |   |   | - | ette |
|----------------------------------|-----|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|------|
| Bormort mege' ber Schreibart     |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 1    |
| 'S Lob vun Binge'                |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 2    |
| Die zwee Birebeem                |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | • 4  |
| Mulate'flaach                    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 8    |
| Mittel gege' die Dichter         |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 10   |
| Entschuldigung                   |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 12   |
| Bie bie fleene Bube' ferne'      |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 13   |
| Stee' un' Gebicht'               |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Bun ber Lieb'                    |     |      |     | Ċ    | Ċ |   | Ť |   |   |   | 19   |
| Die Muschterung                  | •   | •    |     | ·    |   |   | • | · | · |   | 21   |
| Die Gemsejago                    |     |      |     |      |   |   |   |   | • |   | 23   |
| Der pedantische Lehrer an de' ju | na: | ۰ ام | ni. | thte | r | • | • | • | • | • |      |
| Die Zeit '.                      | 9   |      | •   | 7.   |   |   | • |   | - | • | 27   |
| Die Mädcher                      |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Werbung .                        | •   |      |     | •    |   |   | • | • | • | • | 32   |
| Die Wett'                        | •   | •    | •   |      | • | • |   | • | • | • | 33   |
| Die Genigfeit                    |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 35   |
| Der Student un' ber Deubl .      |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   |      |
| Run ber Maiur                    | •   |      | •   | •    |   | • | • | • | • | • | 40   |
| Bun der Natur                    | •   |      |     | •    |   |   | 1 | • |   |   | 42   |
| Stänbehe                         | •   | -    | -   | •    |   | • |   | • |   | • | 44   |
| Ständche                         | •   |      | •   |      |   |   |   |   | • |   |      |
| an ve Champagner                 |     |      |     |      |   |   |   |   |   |   | 46   |

#### -0-30 IV €-0-

|               |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | Glite      |
|---------------|--------------|------|-----|------|----|-------|-----|----|-----|----|---|---|----|----|------------|
| Bon ber Ci    | inn'         |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    | ٠. | 48         |
| Ora et labo   |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Reef'hinnern  | iğ           |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    | ٠. | 54         |
| Die Diener    |              |      |     |      |    | ,     |     |    |     |    |   |   |    |    | 55         |
| Der Koch .    |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 58         |
| Lebenstunsch  | t            |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 59         |
| 'S romantif   | che Mabd     | he'  |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 61         |
| 'S Meer .     |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Lob ber Gi'k  | ilbung .     |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 66         |
| Der Winter    | un' bie !    | Nix  |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 69         |
| 'S Kinbemä    |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| 'S Heblberg   |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Als noch 'n   |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Conjugation   | 8 = Beite' f | or   | me  | i' ( | oı | nte   | m p | or | ain | 's |   |   |    |    | 84         |
| Der Läschter  |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| S Diner       |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   | •  | •  | 87         |
| Die Ring'     |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Der unglückl  | iche Dicht   | er   |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 91         |
| Bum e' (Vau   | ıī           |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   | _ |    |    | 93         |
| Der Bantoge   | ttl un' be   | r I  | duf | at   |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    | 95         |
| Der Name'     |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Der Mensch    |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Der alte Her  | r            |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   | Ť  | •  | 101        |
| Welli kriecht | be' Man      | n?   |     |      |    | _     |     |    |     |    |   |   | Ť  | •  | 103        |
| Mei' Mädche   | ,            | •    |     | •    |    |       |     | Ť  |     |    |   | Ť | •  | Ė  | 105        |
| F' Froch' (F1 |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Der Berliebt  |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Die Auswan'   |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Wie e' Bolk   |              |      |     |      |    |       |     |    |     |    |   |   |    |    |            |
| Die interessa | nt' Glochi   | tıt' | •   | •    | •  | •     | •   | •  | •   | •  | • | • | •  | •  | 115        |
| Der Stimm     | ու արդյո     | 4) ( | • • | •    | •  | •     | •   | •  | •   |    | • | • | i. | •  | 110        |
| S Herz        | isotupt .    | •    | •   | •    | •  | •     | •   | •  | •   | •  | • | • | •  | •  | 110        |
| Der Schnecke  | heter num    | ຸດາ  |     |      | •  | · (0) |     | £  |     | •  | • | • | •  | •  | 120<br>121 |

#### -o-③ v @-o-

|                    |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | Geite   |
|--------------------|-------|------|----------|-----|----------|-----|---|---|---|---|---|--|---------|
| Die Chrischtnacht  |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 124     |
| For bie Langweil'  |       |      |          |     |          |     |   |   | , |   |   |  | 126     |
| Der Jäger          |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 128     |
| Un bie Rhein-Tr    | aube  | . ·  |          |     |          |     |   |   |   |   | 4 |  | 130     |
| Der heuratsantra   | g.    |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 133     |
| Bum Frühjohr       |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 135     |
| 'S Bilberbuch .    |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 137     |
| Die zwee Gelehrtt  | huer  | r.   |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 139     |
| Jugend - Erinneru  | ng    |      |          | -   |          |     |   |   |   |   |   |  | 140     |
| Der Zopp           |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 142     |
| Die Drei im Rell   | er .  |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 144     |
| Der rheinische So  | f.    |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 146     |
| Die Warnungstaf    | ι.    |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 148     |
| Bum gute Sumor     |       |      |          |     |          |     |   | , |   |   |   |  | 149     |
| So sin' se         |       |      |          |     |          |     |   |   |   | , |   |  | 152     |
| Die Boutelle' .    |       |      |          |     |          |     | ŧ |   |   |   |   |  | 154     |
| 'S Lichtche'       |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 156     |
| Die Bedingung      |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 158     |
| Die brei große Ber | rrn   |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 160     |
| Martin Luther .    |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 163     |
| 'S Mabche' un' be  | r D   | ă m  | on       |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 165     |
| Die Weiber         |       |      |          |     |          |     | , |   |   |   |   |  | 168     |
| Der Dombechant v   | un .  | Ho.  | <b>H</b> | ein | 1        |     |   |   | ı |   |   |  | 170     |
| Wann's Krieg git   |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | <br>172 |
| Bum Wei'           |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 173     |
| Der Bater an be'   | reefl | lusc | hti      | ge  | <b>©</b> | ohn |   |   |   |   |   |  | 175     |
| Der Drange'baam    |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 177     |
| Der Dichter        |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 179     |
| 'S Ultimatum       |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 181     |
| Der Weiberbarome   |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 184     |
| Die Poesie         |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 186     |
| Die Wein' un' ber  | Ba    | фu   | 6        |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 189     |
|                    |       |      |          |     |          |     |   |   |   |   |   |  | 193     |

#### --- -- VI @---

|                         |       |      |    |  |   |  |   |    | Geite |
|-------------------------|-------|------|----|--|---|--|---|----|-------|
| Der Schrecke'           |       |      |    |  | ¥ |  |   |    | 196   |
| Der Stee' ber Beise'    |       |      |    |  |   |  |   |    | 198   |
| Der ernschthafte Mann   |       |      |    |  |   |  |   |    | 200   |
| '⊗ Blümche' .           |       |      |    |  |   |  |   |    | 202   |
| Die sublime' Beischter  |       |      |    |  |   |  |   |    | 204   |
| Nein, nee, na           |       |      |    |  |   |  |   |    | 206   |
| Der Dunscht am Champa   |       |      |    |  |   |  |   |    |       |
| Der Pfälzer und ter Bay | risch | zell | er |  |   |  | ٠ | ٠. | 500   |

### Vorwort wege' der Schreibart.

Wer kann 'n liebe' Glocke'klang So schreibe' wie er klingt, Un' wer kann schreibe' mit der Schrift Wie schö' en' Amfl fingt, Deß kann mit aller Müh ke' Mensch, Denk' nor e' bische' noch, Un' wie mit Glock' und Bochlsang Is's mit der Pälzer Spröch.

#### 'S Sob vun Binge'.

Die herrlichscht' Gegend am ganze' Rhei' Def is die Gegend vun Binge', Es wachst der allerbeschte Wei', Der Scharlach wachst bei Binge'.

Die g'schickt'schte Schiffleut' die mer find't, Deß sin die Schiffer vun Binge', Un' sicht mer in Meenz e' hübsches Kind, Wo is es her? Bun Binge!

Re' Loch is uf der ganze' Welt So berühmt wie deß vun Binge', Re' Thorn so feck in's Wasser g'stellt, Wie der im Rhei' bei Binge'.

Die Mäuf' vum Bischof Hatto, sich! Sin g'schwumme' bis noch Binge', Ke' G'schicht' war je so ferchterlich, Wie selli dort bei Binge'. Un' die heilig' Hildegard die war Halt aach drheem in Binge' Un' war Aebtiffin dort fogar, Deß Alles war in Binge'.

Es is e' wahri Herrlichkeit Deß liebe kleene Binge', Mei' Vater und Mutter un' all' mei' Leut' Ja mir sin all' vun Binge!

#### Die zwee Birebeem.

Schon Sannche un ber Bater fige' Im Garte' vor'm Saus, Es is e' fconer Summerobed, Die Rat' gudt obe' 'raus. Do facht ber Bater: Liebes Rind, 3d bitt' bich, loß ben Fris, Dann bu hofcht nir und er hot nir, Un wo nix is, do werd aach nix, D'rum log bu mir be' Kris. Schon hannche fangt zu weine' an, Gie hot ben Frit fo gern, "Ach Bater, fann ich vor die Lieb', Ich bin jo fe' Latern. Was in mir brennt, bes blooft mer nit Als wie e' Lichtche' aus, Und berf ber Frit nimmer zu mir, So laaf' ich aus'm Haus." Der Alte brummlt in be Bart, Der Frit war' jo schun recht,

Doch fich, mei' Rind, wo gar nir is, Geht jedes Metier fchlecht. -Baich' aber weiß 'n schwarze' Mohr, Do gebt fe' Baffer aus. Die Lehr' ging 'nei' bei'm eene' Ohr, Bei'm annre' widder 'raus. Emol bei ihr'm Frigde' fist Des Sannche' gar bequeem, Im Garte' war's fo schon und fühl 3mifche' zwee Birebeem. Sie wechele' manches Rifche' bo, Wie halt Berliebte fin . Do gudt bes Rind vun ungefähr Bum Garte'thurche' bin : Der Vater fummt! — Der Frit nit lahm Springt wie e' jungi Rat' G'fdwind uf den eene' Birebaam. Do is e' fich'rer Blat. -Der Bater hot e' fchweri Sact Und facht zu feinem Rind, Mir hot e' großer Schat getraamt, Vielleicht das ich 'n find'; E Eng'lche' hot zu mir gfacht Beh gu be' Birebeem , Den große' hachscht be um, geb' Acht, Du bringscht e' Summche' heem. Unner bem Baam fei'm Worzlwerf

Sebicht be e' groff Rischt, Re' Kroßmog'l war je so reich, Als du dernocher bischt. — Ach Gott ber schöne Birebaam, Cacht Sannche, fann's nit fenn, Die Großmutter hat 'n geplangt, Wie fam' e' Rischt do 'nein, Der fleene aber alt un bick Macht e' verdächtichs G'ficht, Weh Bater, had' ben fleene' um, War weeß, was d'runner liecht. -Des is ichun wohr, ber Alte facht, Der groß' ober ber flee, Def weeß ich felber nimmer recht, -"Ach Bater, 's is ber flee!" Und wie ber Bater hactt un hact, Do werd' bes Sannche roth. Ach heil'cher Chrischtof, bett' fe jet, Ach helf' mer aus ber Roth, Ach mach' e' bische nor Miraafl, Dann funfcht git's heut 'n Beltfpetaatl. Un hipp und hipp un bim un bum Un hipp un bim un bum, Uf emol laaft's un fpringt un hipt -Dufate' um und um. Gott's Blig un Jub'l un fe' End', Deg war e' Berrlichkeit,

Do kummt aach glei der Fritz gerennt Un guckt als wie nit g'scheut! — "Bas thuscht dann du do, fächt der Alt', "Dich sah ich nit im Traam," Do sächt sei' Kind: Deß is der Schatz ""Bum grose Birebaam.""— Jetz' merkt der Alte wohl den Biff Und nemmt se bei der Hand, A Bärche werre' se wie eens Im schöne Bälzerland.

Blieskascht'l heeßt ber Ort, do steht Noch heut' ber eene Baam Un Enklcher verzähle' sich Den alte' gute' Traam.

#### Mulate'klaach.

Weefcht, was mer fo gut an Augsborch g'fallt, Mit bag bie Stadt fo berühmt un alt, Mee, bag ber erichte Gafdthof bo Beeft zu be' brei Mohre', bes g'fallt mer fo. Dann 's hot mer mei' Lebtach Berdruß gemacht, Daß mer bie Mohre' fo scheel betracht. Sot eener fee Farb', wie e' merbes Brot, Is er nit wie e' Hahnekamm blau und roth, Ce heeft's, ber ficht doch aus uf e' hoor Als wie e' gafchticher wischter Mohr. Un in ber Kummedi do geb nor Acht, Wann eener amol en' Mohre' macht, Co muß ber Mohr e' Spitbu' fen', Co fchlaach boch e' Dunnerwetter d'rei'! Und wer noch fo alte G'fchichte' molt, Mo en' armi Seel' ber Deub'l holt, Der molt fe gewiß, wie e' schwarzi Krot', Damit fe nor was vum e' Mohre' hot. Schun mit be' brei König bo fangt bes a' Un do hot ber Mohr boch nir Bofe getha',

Aber als die annere die geh'n vor Un der hinnerschte deß muß sen' der Mohr. — E' Mensch is e' Mensch, is er schwarz oder weiß, Us's Betraache' kummt's an un uf Ordnung un Fleiß, Orum g'fallt mer des Augsborch, es is schun wohr, — Dann mei' Bater des war jo aach e' Mohr.

## Mittel gege' die Dichter.

Hab's oft gelese' un gehört Un mancher hot sich schun beschwert, Daß's gar so viele Dichter git, Mer wiß' nimmer, wohin damit.

Ich find' juscht grad nix Uebl's drinn, Wann uf der Welt viel Dichter fin', Doch sollt's halt werklich nit so sen', So siel mehr wohl e' Mitt'l ei'.

Seht, berft ich wünsche', was ich möcht', So ftünd's gewiß mit ihne' schlecht, Wollt' nor, ich könnt' e' Gärtner sen' Un alle Blume' wäre' mei'.

Jet weeß mer wohl, mit welcher Gier A Dichter schnapt nach Blume'zier, Und do fam' ich mit dem malheur Un gab' fee eenzichi mehr her. Denkt den Spetaakl uf der Welt, Un wie die arme' Narre' gepreut, So ohne Bli un ohne Blum', Bie wäre' do die Lepre' stumm.

Un 's ging schun, wann mer 's pouvoir hatt', Hubsch zu taxire e' Bouquet, So zwee Dukate jedi Rof', Do hatt' mer gewiß e' Drittl lvs.

Doch nee, bann ebe' fallt mer ei', Ich könnt' aach in dem Drittl fen', Nee nee! nemm' Blume', wer nit blind, Ich nehm' fe aach, wo ich fe find'.

#### Entschuldigung.

Es geht e' flee' Mabche' um be' Tisch, Schenft be' Wein ei', Gotte Blit, beg Madche hot viel zu thu', Die muß flink feb'! Un' Gener ber trinft in eem fort aus, 'S will 'm schmecke', Es is, als that e' borfchticher Schwamm In 'm ftecte'. Do ficht halt ber Werth als leer fei' Glas: "Allons Fransche! "Was is's bann, was schenkscht be' bem Berrn nit ei'. "Du flee' Gansche, "So geb mer boch Acht, mir hocke' jo nit "Um e' Sparbix" — ""Ja Bater gewiß, ich schent' 'm als ei', ""Aber 's helft nix.""

#### Wie die kleene' Bube' lerne'.

#### Bilbder aus'm Lebe'.

Lische, Lische; Halt e' bische, G'schwind e' Kische! — "Nee, wann's Jemand sehe' that" — Ei wie so, 'S is Niemand do Als der Bu, der nir versteht!... (Kuß.)

Un bem Ruß gudt eener zu, Un bes war e' fleener Bu'!

Dank for's Küßche', Hörschte' Lische', Worche' gescht nit in die Kerch', Kummscht zu mir, geh'n mer spatire' D'robe' uf'm Karlsberch. Loß dem Paff sei' siebe' Sache', Mir sind jung un wolle lache'! Un do lache' se und lacht darzu Ganz fideel der fleene Bu'!

Capperment, heut' git's e' Fefcht, Johann! heut' git's was zu faufe', Des is uf ber Welt bes Befcht, 'S bleibt nit All' grad uf eem Saufe'! Wie die G'fellschaft voll gefoffe', Gripps die brei Bouteillcher ich, Denk mer, Georg jet kummt's an bich Und bin mit b'rvu' geloffe', Hofdt du gar nir? - "Sab' aach eeni, Un was for eeni, Ree gemeeni, Chateau marcho, bes ift e' Wein, Bruder heut' wolle' mer luschtich senn; Gi ber flee Bu', Do trink' Kleener, is gut for be' Maache', Wescht de, muscht aber derheem nir saache'." -Un do horcht gar fleißig gu Un trinft aach der fleene Bu'!

Gi die Kränk' du Deublsweib,
Meenscht, ich soll mein Geld verdiene'
Nor so for dein Zeitvertreib,
Soll nor als die Fedder spite'
Un de' Daach im Birro site'
For dei' Haube' un dei' Spite',
'S is mir aach der Nock zu knapp,
Trach du nor e' Neb'lkapp! —
"D du Fleechl!" — Was heescht de mich? Mart' ich kumm un zwiebl' dich! —
Un dem Zwieble' guckt still zu
Nus'm Eckhe' der klee Bu!! —

Hocke' zwee alte Quatsche' beinanner, Wees als eeni mehr, als die anner Un sie rede' so hin un her, Des is e' Patron, do hab' ich Reschpekt, Was doch oft hinn'r eme Mensche' steckt, Der hot's fauschtdick hinner de' Ohre', Is als Heemtücker schun gebohre', Do steht er d'runne', horch' des Gekicher, Is vor dem Lump ke Mädche' sicher, Un deß Sause' de' ganze' Taach, 'S wär' ke' Wunner, es träff'n der Schlaach, Sei' Fraa hot er um ihr Geld gebracht, Un jes prichtt er se, wann se mas sacht!

Un wen meene' bann bie zwee Mit ihr'm prächtiche ABG? — Sich! beg war vor zwanzich Johr Der flee Bu', 's is werklich wohr!

#### Stee' un' Bedicht'.

Bas e' guter Stee' is, e' achter Stee', Der glangt un' strahlt for sich Un' braucht fe' Hilf mit Kolie'. Is edl innerlich, Bas aber e' schlechter, falscher Stee', Der ficht nor ebbes gleich Wann Folieflitter hinner'm ftedt Un' ringerum golbig's Beuch. Un' grab fo is's mit be' Gebicht', E' gut's bleibt übrall gut, E' schlechts friecht nor e' bische' Glang Wann 'm 'was helfe' thut. Was aber helft? E' Folie? Gewiß, un' Gold? Ja wohl Um's Gold schun gar, bo lobt mer viel Un' wär's aach leer un' hohl, Un' willscht, daß ich die Folie nenn', Ich glaab ich err mich nit, Servir' nor zu ber Dichterei Nach gute' Champagner mit, Tobell, Gebichte in pfalg. Mundart. 3te Mufl.

Do geh' emol Acht, wie schö' d'es machscht Un' was e' Bravog'schrei, Wann nor der liebe Traube'hansworscht Mit seiner Empfehlung drbei.

#### Dun der Lieb'.

Es hot e' Mabele g'funge' Bum Amor, vun bem Dieb, Bun ihrem bange' Herze', Bun ihre' große' Schmerze', Un' 's that so weh die Lieb'.

Der Amor, hot se g'sunge', Deß is e' böser Bu', Ich war jo so zufriede', Hab' alle Lieb gemiede' Un' hab' jeh' gar ke' Ruh'.

Ich hab' 'n nit gerufe', Er is e' frecher Jung', Ich hab nix vun 'm wolle', Er hätt' mich losse' folle' Mit feiner Beinigung. Der Amor spitt die Ohre' Un' werd vor Aerger grü', Un' weil's 'n so verdroffe', So hot er se verlosse' Un' is wo anners hi'.

Ihr meent, daß do deß Mäbl Nir bsunners dra' verlor', Ach nee, jeh' sin die Thrane' Erscht kumme', Sorg' un' Sehne' War ärger als zuvor. —

Ja, wer aach nor e' bische'
Deß Liebe' hot gewöhnt,
Der tragt's gar gern im Herze',
Es is mit benne' Schmerze'
So arg nit, als mer meent.

## Die Muschterung.

Die Welt is voll Betrug un' voller Hinnerlischt, Die sin' vun A'fang a' gar dick enei' gemischt, Un' 's ärgschte is der Mensch, dann so verstellt sich nie Ke' Fuchs, ke' Krokodill un' aach ke' anner' Bieh.

'S is wohr, e' Rat is falsch un' stehle' thut e' Hund Un' um 'n Bar' der tanzt, is' doch ke' Spaß im Grund, Un' 's schlacht e' Perd oft aus, eh's enner sich versicht, Un' 's macht e' böser Aff' gar oft e' freundlich G'sicht;

Deß weeß' mer aber doch, un''s fallt gewiß kemm' ei, Sich! daß er meent, e' Bar' deß that e' Schäsche' sen' Un' daß e' Huh',
Dann soviel sicht mer doch, wer Nage' hot drzu.

Ganz anners is beg Ding, wann 's an die Mensche geht,

Do is e' großi Kunscht, wann eener die versteht, Do sicht e' Rabe'seel oft aus als wie e' Schwan Un' hunnertmol e' Fuchs als wie e' Goldfasan. Do tragt keen' Zottelpelz, wer juscht e' rechter Bar Un' 's griecht nit, was e' Schlang', geht oft gar fink brher,

Do heult nit, wer e' Wolf, un' brüllt nit, wer e' Stier, Jet' lieber Freund b' erroths, was eener for e' Thier.

Es wär' so übl nit, wann so vun Zeit zu Zeit E' Thierverwandlung fam als Muschtrung for die Leut', Wo, was eens innerlich, aach ausewendig war', E' Wolf, wer wie e' Wolf, e' Bar, wer wie e' Bar.

Gott's Blit, was ginge' do im e' Collegium Wie in 're' Menagrie oft Beschtie 'erum, Do war' e' Mormelthier nit selte' vornedra' Un' mancher Gockl' war' mi'm Gimpl abgetha'.

Die Löwe' ware' raar, die Rate' besto mehr Un' 's ging e' Eugendhelb oft als e' Bock drher Un' was die Fablthier, die Drache' un' deß Zeuch, Wer weeß', mer war' vielleicht an benne' bsunners reich.

Ja, fo e' Muschterung, die wär' so übl nit, Bekäm' e' jeder dra' gar gute Lehre' mit, Un' die Erleichterung in Geschäfte' aller Art! Was wär' emm' do for Müh' un' for Verdruß erspart!

### Die Gemfejagd.

"Ei was, bu hofcht e' Gemsjagb g'febe', No faach emol, wie war bann beg?" ""Soll aach mei' Lebtach nimmer g'fchehe', Dann bo vergeh'n emm bie Spafi'. Def is e' heillofes Bergniche', 3ch saach euch, ich war uf'm e' Plat, Dohin fteicht nit emol e' Rat' Un follt' fe aach Bafchtete' rieche'; Es habe' mich zwee nuff gezoche', Sunfcht war's grab an Unmöchlichfeit, Wie uf en Thorn, 's is nit geloche'. Alsfort e' halbi Ewichfeit; Vor mir e' Grabe', do war's brunne' So schwarz, wie im e' tiefe' Brunne', Un links un rechts war gar nir mehr Als Luft, bo hock ich mi'm Gewehr; Und bin brei Stunde' fchier gehocht, Do fummt emol eens hergebodt. Un wie's mich merft bes Deubelsvieh, Dann fo e' Thier hot alle Kniff. Thut's wie e' Spitbu' grad' 'n Piff

Un schmeißt die gröschte' Steener runner, Daß ich noch leb', is nor e' Wunner."" "No hoscht es tüchtich nuff gebrennt?" ""Ach nee! ich hab' jo nit gekonnt, Mußt mich nor halte' mit be' Sand' An fo eme' alte' Worzlstud, Sunfcht forchl' ich jebe' Ache'blick; Mir war nor bang, 's springt zu mer 'rüber, Dann 's war te breißig Schritt' bo 'nüber, Un so e' Thier def is verweeche', Ich saach euch, 's war gar nit verleeche', Sot als gestanne' uff eem Kleck Un hot gegudt, wo ich bann fted'. Doch endlich, ich feh's immer noch, Do grabb'lt's in e' Kelse'loch, Dernocher hab ich nix .mehr g'febe'; Un miferab'l, lahm un üb'l, Die Hof' verriffe' un die Stieb'l, So bin ich wieder 'runner fumme' Un hab' zum Angebenfe' noch En' Rematism' mitgenumme'; Un wohlgemerft, ber ee' hot g'facht, Weil mir zu Ehre' mar' die Jagd, So hatt' ich aach be' beschte' Stand, Deg war ber Thorn do an ber Wand, Jet' benft euch, wie die annre' mare'?!""

## Der pedantische Cehrer an de' junge' Dichter.

Du fächscht in beinem Sinngebicht: E' Blum' an beiner Brufcht, Beil Blum' un Beib so ähnlich war', Deß war' for bich e' Luscht, — Mei' Schat deß is zu unbestimmt, Dann Blume' git's gar viel, Un wann be fe nit naher nennscht, Sot die Critif ihr Sviel. Dag mer bie Weiber Blume' heeft, Def Gleichniß is nit bumm. Doch is e großer Unnerschied, Sich! zwische' Blum' un Blum'. A Madche' unner fechzehn Johr, Wann se noch nit coquett', Die kummt mer wie e' Beilche' vor, So freundlich un fo nett; Bun do bis in die zwansich 'nein Blüht fe als wie e' Rof, Budt ichun e' bische' weiter 'rum, Nit alsfort in be' Schoos,

Un wann fe jet' e' Beibche' werb', Do werd's e' Tulipan, Do werd' fe stolz un hebt be' Ropp So hoch als wie e' Schwan; Wann aber ich im Bable' fo Bis über vergich fumm, Do werb' bes Blumche' gar zu oft E' bidi Sunneblum'; Jet' traach emol an beiner Brufcht E' fo e' Sunneblum', Un wann be Schiller felber maricht, Wie gehicht be bann bo 'rum?! D'rum nenn' e' Beilche', nenn' e' Rof', Menn' aach e' Tulipan, Nor daß ber Lefer nit fo leicht Extravagire' fann.

# Die Beit.

Wie die Zeit noch jung war, Do war se luschtich un' schö', Do hot se nor zwee Kinner g'hat, Abam un' Eva allee'.

Jet' is der Abl fumme' Un' der Kain, der böse Bu', Do habe' die Sorge' schun a'gefangt, Un' 's Alter aach drzu.

Jet' is deß weiter gange', Wie's halt als weiter geht, Un' Kinner uf Kinner sin kumme', Als wie mer Erbse' fat.

Die habe' geraaft un' spetaklt, Die Zeit hot freilich gewehrt, Was aber helft do' Wehre', Bei so ere Kinnerheerd', So fin halt die Johr' vergange', Un' habe' se grämlich gemacht, Un' habe' se aach um die Schönheit Un' um de' Humor gebracht.

Un' fo is fe bann endlich worre' E' uralti Großmamma, Deß fennt mer an ihre' Naupe' Un' merkt ihr's überall a'.

Do folle' die Kinner nit mure', Als still beisamme' sen', Die Bube' nit springe' un' tobe', Die Mädcher nit lache' drei',

Do heest's als Lerne' un' Lerne', Un' hübsch im Zimmer g'hockt, Im Freie' do friecht ihr de' Schnuppe' Un' werd' zum Lumpe' verlockt.

Un' stellt sich eener pumpsich, So sperrt s' 'n aach wohl ei' Un' steckt in ihr'm Griesgram Manch Mädche' in's Kloschter 'nei'.

Jet, weil se aber boch ewig, Un' gar nie sterbe' thut, So geht's vielleicht noch anners, Un' 's geht vielleicht noch gut. 'S fann fen', sie werd nit älter, Un' daß se sich verjüngt, Un' daß se mit ihre' Kinner Emol wiedder lacht un' fingt.

Un' daß se emol wiedder freundlich Un' luschtich werd un schö', — Ich wollt', ich könnt' do lebe', Un' wär' wiedder jung un' klee.

## Die Mädcher.

Es fite' brei Madcher beinanner am Sauf Un' plaubre' un finge' un fpinne', Do facht die ee', fo scho wie mei' Schat, So werd' mer fenn' zweete mehr finne', Mich freut's nor, daß er Trumpeter is, Do is aach die Uneform schöner Als beim e' Gemeene', er macht jo en' Staat Un steicht ber berher, wie nor eener. Do facht bie anner, bes is schun wohr, Doch will ich bich b'rum nit beneibe', Dann bei eme Ruf hoscht 's G'ficht voller Soor, Ich kann die Schnorrbart nit leibe'; Mei' Kerdinand sich! des is e' Jung, Is fei' und glatt wie e' Mädche', Is aach nit so wild un flucht nit e so Un folcht wie e' Lamm am e' Fabche'. -Die britt' facht nir un fvinnt un fpinnt, 38 fleißich grab wie e' Bienche', Die is noch gar jung, weeß nir vun ber Lieb', E' gar e' niedlich Blondinche',

Jek' reißt ihr der Fad'm, do bückt se sich, Ei was, wie is mer geschehe', Do hab' ich e' Briesche' vun Rose'papier Bersteckt unner'm Halstuch gesehe', Ei Dunner, jety' hot die aach en' Schat, Wie kann mer so leicht sich betrieche'!— Die 's länger schun treibe', die rede d'rvun, Die anfange', sin gar verschwieche'!

#### Werbung.

D Madche' du bischt mei' Frühlingssunn', Dei' Blick der gleicht ihre' Strahle', Bei dir is mer wohl, do fühl' ich e' Luscht, Die könnt' mer ke' König bezahle'.

D Mädche' du bischt mei' Morche'stern, So scheinscht de mer freundlich zum Herze', Bischt lieb, wie's die Schäscher am Himm'l sin', Uf dene' die Eng'lcher scherze'.

D du mei' Gedanke' bei Tach und Nacht, Du Blum' vun alle' Juwele', Was hot dir jet deß e' Vergnieche' gemacht, Mei' Ruh' un mein Friede' zu stehle'?

D geb' mer se wiedder, ich bitt' dich schö', Du hoscht se im Händche' verborche', O geb' mer deß Händche', ich geb' dir en' Ring Un will dich dei' Lebtach versorche'.

#### Die Wett'.

Es habe' zwee e' Wett gemacht Um 's Spiel ber Phantafie, Derwell bes Gröschte-fage' fonnt' Mit bichtrisch'm Genie, Der follt' gewinne' un' do macht Der Jungere fich bick. Un' fangt begeischtert a' un' facht Mit wahr'm Sieger=Blick: Die gang' Welt mußt', ging's wie ich wollt' Nir als Champagner fei' Un' alles Meer un' alli Luft Sich! mar' ber liebe Bei'. Un' weil, was Stern heef't un' Blanet. All' runde Dinger sin, So mare' beg, e' Bracht=Gebrang', Die Perle' nocher brinn, Jet' benk bir beg Mouffire', Freund, Def Brause', bef Getof' Un' benf' br aach deg rechte Glas, Deg hatt' e' hubschi Größ',

Un' ich, geb Acht, ich möcht' drbei Die Beit als Becher fen', Do hatt' ich wohl, war's noch fo viel, G' Gorgl for ben Bei', Un' hatt' ich beg, fo war' ich forg, 'S Maul uff un' bimm! brzu, So mar' fe g'foffa un' bo hatt' Ihr armi Seel 'n Rub. -Bas meenscht de, is des Bild nit groß, Die fteht's jet' mit ber Bett? -"Nor ruhich, facht ber Aeltere, "Ich hab' noch nit g'erebt, "Wahrhaftich, was be' sächscht, is groß, "Doch meen' ich, hinnerher "Gewiß e' Ragejammer fam', "Der noch viel größer war'." --Der Annre hot die Wett bezahlt.

#### Die Genigkeit.

"Nor eenig fen', nor eenig fen," Sot unfer Parrer g'facht, Er hot's wohl gut gemeent ber Mann, Mir boch nit recht gemacht. Ich bin halt fo e' Philosoph, Der gudt beg anners a'. Un' jufcht in ber Uneenigfeit Find' ich was Gutes bra'. Dann Lumpe', sich! gits jo viel mehr Als ordentliche Leut Un' thate' bie all' eenia fen'. Bas war' bef for e' Beit! Do mußt mer lebe' wie e' Saaf', Alefort in Angscht un' Noth Un' baß emm' nor fe' Geniafeit D'erwischt un' schlacht emm' tobt. Ree, ne, fo wie fe is die Welt, Bin ich vun Berge' froh, Daß nit fo gar viel Geenigfeit, Es is ichun beffer fo!

## Der Student un' der Deubl.

Es hot der Deubl 'n Better g'hat, Der mar e' Berehrer vum Gelb Un' war e' Baubermeefchter brbei, Die je eener war uf ber Welt. For's Geld do hot er Alles getha' Un' Alles hot er gekönnt, Un' vun benne' Runfchte' bot emol g'hört G' libberlicher Student. Un' feller Student mar juscht marod Un' hot vor Lumperei. 'M fdredliche' Ratejammer gehat 'Un' gar fe' Gelb brbei. Jet' hot er bann ftark philosophirt Un' hot sich erbarmlich beschwert, Daß fo viel lebl fen uf ber Welt, Es fen boch unerhört. Un' wie er so benkt, so fallt 'm ei', Ja hatticht be nor Gelb wie Ben, Do wärscht be jo leicht alle Uebl los, Der Bauberer helfet glei';

Aber Geld, ja Geld, nix is umejunscht, Der Mann is druf wie verpicht, Bezahle' muß mer e' jedi Runfcht, Def is e' befannti G'schicht. Gi facht er, wie mar's, probir's emal lln' verschreib 'm Deubl bei' Geel, Do hofcht, was be' willscht, an Gelb un' Gut Un' lebscht bei' Lebe' fibeel. Dann wie's mit be' höllische' Quaale' is, Def weeß mer jo boch nit recht, Ge werd nit fo gar gefährlich fen', Bann eener fei' Geel' verfprecht. Do ruft er 'm Deubl, - ber hört gar gut, Un' eh' er sich's versicht, Do war er, un' hockt uf 'm Ranapee, Bo dif Studentl liegt. "Die Grant', Berr Deubl, freß Er mich nit! " ""Bewahre', was fallt Ihne' ei', Sie hab' gewünscht, drum bin ich do, Bu Ihre' Dienschte' zu fen'."" Gi, is er fo artig, benft ber Student, Er geht die Gidicht nit frumm Un' handelt und jüddlt halt hi' un' her, Dann alle zwee ware' nit bumm. Un' macht mit 'm aus for fei' armi Geel', Daß, lebt er wie er will, Sei' Lebtach ihm fe' Gelb ausgeht

Un' braucht er aach noch fo viel. Der Deubl beuft, bu treibschst nit lang Un' bledt gar freundlich bie Bah', "Ge gilt, herr Student, die Raff' is gefüllt, Gute Begrung, befehl' mich gar icho'."" Jet, facht ber Student, jet foll uf ber Belt For mich fe' Uebl mehr fen', Un' lab't fich gar gidwind jum Concilium Den mächtige' Banberer ei'. "Bas zahl' ich, wann Er, aber gichwind wie ber Wind, Mei' Ratejammer cerirt?" "Gi hunnert Louisd'or, mei' gnabiger Berr, Do hab' ich nit viel profetirt;"" Als druff! do hot Er die hunnert Louisd'or, -Un' mit eme Troppe' Tinktur War Katejammer un' Alles vorbei Un' meeschterlich war die Gur. Jet' lebt ber Student in Caus un' Braus Un' mo 'n e' lebl genirt, Do hot als der Magier gschwind wie der Wind For blanke' Dukate' corirt. Renn' Schnuppe', ja nit 'n Stich vum e' Floh, Nir hot er vertrage' ber Jung', Ich will ke' Uebl, so hot er als gfagt, Nor Freed un' Beluschtigung. Un' Gelb hot's gefoscht, mer glaabte gar nit. Dann Uebl fin' fumme' bie Meng'

Un' ber Bere'meefchter vor lauter Gethu' War oft im gröfchte' Gebrang: 'S war luschtich! - boch mitte' im Jubl fich', Do fummt der Deubl drher Un' wettert un' flucht: jet hab' ich's genug, Jeb' gahl' ich 'fenn' Rreuger mehr. Bei fo eme Sandl, bo gieng' ich zu Grund, Ber lebt ohne Plooch uf ber Welt! Un' Sie, um befrent' vum e' Schnuppe gu fen' Berpute' mer Rischte voll Beld! Ich will Ihne' fage', fo thu' mer nit, Behalte' Sie hübsch' Ihr' Seel' Un' ich b'halt mei' Geld, funscht lacht mer mich aus, Wann ich vun dem Handl verzähl'. --Un' Rum bibi bum, in Fener un' Blit, Uf eemol war er ewech Un' unfer Student war wiedber wie sunscht In Ragejammer un' Bech.

Do kann mehr wohl sehe', wie uff der Welt Doch Uebl un' Elend so groß, Wann selber 'm Deubl die Kaß' nit langt Un' er kaaft sich nit een' droun los!

#### Dun der Matur.

D Reichthum ber Natur! -Jo wart' eweil, 's is nit viel bra', Gud nor beg Ding genauer a', Es is mit all' bem viele' Glang Doch alsfort nor der alte Tanz. Geb Acht, e' Persching blüht als roth Und geel e' Butterblum, E' Elephant wiegt nie e' Loth, E' Efel is halt bumm; Die Sunn' geht noch be' alte' Gang, Grad wie vor hunnert Johr, Der Taach is als im Summer lang, De' Böchl wachst ke' Hohr; E' Lerch' fingt noch bes nämlich Lieb, Als wie zu Abams Beit Un fingt's noch ohne Unnerschied Wie dort vor Bieh und Leut, -Un bo d'rum macht mer fo a G'schrei Un ruft: Wie reich, wie ichee'! -Bar' nit e' Schelmerei berbei,

Es that bal anners geh';
Weefcht aber Freund, wie schlau sie 's macht Die goldich schee' Natur,
Sie zählt, wie lang mer se betracht'
Genau noch ihrer Uhr,
Un meent se, eener hätt' genuch
In ihr'n Kram geguckt,
So muß er fort un' werrn 'm gschwind
Die Aage' zugedruckt;
So halt' se sich de' Buckl frei
In ihr'm Hoffahrtsdunscht,
Do bleibt mer freilich 'ewich neu,
Deß is e' rechti Kunscht!

# Moth an Poefie.

Es heeft als, unferm heut'ge Dichte', Dem sicht mer Armuth beutlich a', Ich weef' warum un' will Euch fage' Was Ursach is un' schuld bo bra'.

Die Poesie hot liebe Kinner, Die schickt se so vun Beit zu Beit Bum himml zu be' Mensche runner' In ihrer Herzesfreundlichkeit.

Un' gebt 'n mit aus ihre' Gärtcher Biel zarte Rose' weiß un' roth Un' fächt 'n, 's is viel Freed do drunne "Un' aber aach viel Kreuz un' Noth-

"Do müßt 'r helfa un' verschön're' "Un' bringt 'was Gut's vum Himml mit "Un bringt viel Luscht mit eure' Blume', "Sunscht glaabt mer euer' Herkunft nit. "Un' wo sich frische Mädcher freue'
"Do bringt e' Sträußche' mit zum Tanz,
"Un' wann ee' traurig sin' un' weine',
"So tröscht' mer bie aach mi'm e' Kranz.

"Un' wann ihr nit vergeßt die Mutter "Un' habt ihr' Lehre' nit verfehlt, "So derft ihr widder zu mr kumma "Un' freu' mich was 'r mr verzählt.

"Bann aber eens im Erbetauml, "Ich hoff's nit, pimmer an mich benft, "Weef' Gott, deß will ich nimmer sehe" "Un' dem sei' Gärtche' werd verschenft."

So sin' vun denne schöne' Kinner Gar viel gewannert in die Welt Un' habe' noch der Nees' — im Himml Der liebe' Mutter vorverzählt.

'S sin' aber mehr noch ausgebliebe', Ach Gott, deß hot ihr weh getha', Un' sich! drum kummt halt jetzt gar felte' Do hunne' so e' Kindche' a'.

## Ständche'.

Kumm mei' Liebche' an's Fenschter, 'S is Alles so ruhich un' still, Mei' Herz beß hot e' Berlange', Un' baß's bich grüße' will.

Es will bich grüße' un' faache', 'S wär' fenni fo lieb wie bu, Du wärscht fei' freundlicher Engl, Sei' Glück un' Friede' d'rzu.

Un' 's will bich gruße' un' faache', So vielmol hätt's bich gern, Als bort am himm'l flimmre' Die viele' tausend Stern'.

Un' 's will dich grüße' un' saache', 'S wär' standhaft un' war' treu, Un' thu'scht dei' Lieb 'm schenke', D'erlebscht gewiß ke' Reu. Un' 's will bich grüße' un' saache', Daß, wann b' 'm nit gut willscht sev', So grabe's die Tobte'gräber Ach eh' de dra' denkscht, ei'.

### An de' Champagner.

Weefcht, warum ich fo gar gern feh' De' Champagner, deß heeßt be' mousseux, Sich! bloß weil er fo luschtich is, Weil er so zab'lt mit Händ' un Füß'. 3ch hab' aach emol fo gezabl't, Bin schier an ere Band 'nuff gefrab'lt, Wann e' hubich' Madche' obe' gehockt, Die mich freundlich enuff gelockt. -Weefcht, warum ich fo gar gern hör' De' Champagner, er is wie 's Meer, Braust un macht emm hübsche Gebanfe', Macht aach öfter e' Schiffche' schwanke', Aber er hot fenn fo g'fährliche' Ginn, Schwimme' fe' Krabbe' und Baifisch b'rinn. Weefcht, warum ich gern trinfe' thu' De' Champagner, ei gud' nor gu, Im Champagner fin Berle' viel. Die jufcht mache' beg lufchtich' Gewühl

Un trinft eener ben liebe' Wein, G'hore' jo all' die Perle' fein! Sich! deß wiffe' die große' Herrn Un ich aach, brum trinf' ich 'n gern.

### Dun der Bunn'.

'S git nix coquetters wie die Sunn', Sich, bischt du ganz allee', Hoscht nix zu thun, deß merkt se glei' Un bleibt e' Weilche' steh',

Sie meent, do war' die gunschtich Beit, Dasch d' se bewunn're konntscht Un weil ke' anneri grad do, War' freilich sie bie schönscht;

Doch bischt Du beim e' hübsche' Kind Un machscht do brav die Cour, Do laaft se voller Jorn so g'schwind Wie e' Sekunde'-Uhr.

Un sich! von bere' Eit'lfeit Uf ihr golbschnittich's G'ficht, Do kumme' aach bie Mohre' her, Deß is e' bfunnri G'schicht'. Ich will se euch verzähle', doch Sie is vielleicht nix werth, Es is juscht aach nit alles wohr, Was mer emol so hört.

Was heut zu Tach die Mohre' sin, Die ware' amol weiß, Do war die Sunn' viel jünger noch, Sie war noch ebbes Neu's,

Do fallt's dem dumme' Völkche' ei' Un' bette' fe gar a', A folchi Ehr' hot fellemol Ihr Niemand angetha'.

Jet bleibt fe d'r vor lauter Stolz Als ober ihne' steh', Un horcht do uf die Schmeichlerei Un fann nit weiter geh'.

Was war die Folg'? do hot fe fe Wie Kohle' schwarz gebrennt Un habe' die enanner dort Gar nimmermehr gekennt.

So gar arg treibt fe's nimmer jet, 'S hot Ufffebe' gemacht Un sie hot wohl en' Wischer friecht Un gebt e' bische' Acht; Doch traut ihr nit, ihr Dichter gar, Die ihr se so verehrt, Dann in dem Bunkt do send ihr noch Gar wenig uffgeklärt,

Un deß wär' doch in unfrer Zeit Wahrhaftich gar zu dumm, Ginge' die Dichter uf emol All' wie die Mohre' 'rum.

### Ora et labora. Bet' un' arbeit'.

Es war emol e' großer Herr, Gar reich un' lieb un' gut, Der hot for all' fei' Dienerschaft Gesorcht, wie's kenner thut.

Sie habe' kaam de' Dienscht gekennt, Un' wer sei' Sach' getha', Der hot aach Freede g'hat genung Un' war nie hinnedra'.

In feine' Garte' war's erlaubt Noch Luscht 'erumzugeh', Do ware' Blume', Bääm un' Obscht Wahrhaftich wunnerschö'.

Un' war, als war's gar nit vor ihn, Hot Alles gern verschenkt, Un' was er a'geordnt hot, Als an sei' Leut' gedenkt. Nor in sei' Schloß, wo er gewohnt, Im allergröschte Staat, Wann eener do hot berfe' 'nei, Deß war e' bfunnri Gnad'.

Jet war dann unner seine Leut' E' fauler Hossaquai, Un' der hot als zu bitte' g'hat, Und nix getha' drbei.

Er hot fein' Herrn viel hunnertmol Bersichert seiner Lieb', Un' daß er so gern bei 'm wär' Un' so gern bei 'm blieb,

Un' als gebitt' daß halt ber Herr Ihn zu sein'm Liebling nähm, Un' daß er aach zu ihm in's Schloß Un' an sei' Tafl käm'.

Statt aber, daß deß gschehe' is, So hot der Herr gesacht, Was hoscht dann du im Dienscht getha', Wie weit hoscht es gebracht?

Maschir' un' geh' mer aus 'm Gsicht, Dann wer nir thut, als bitt't, Un' b'rum sei' Complimente' macht, Verstehscht, den mag ich nit. Mit wohr? Ihr sacht, der herr hot recht, Jet' bild't Euch emol ei', Es that der herr der liebe Gott Un' 's Schloß der himmel sen',

Un' eener, ber nix thut, als bet't, Derfell wär' ber Laquai, — Ob do die Gschicht' wohl anners wär'? Ich meen', 's wär' eenerlei.

# Reef'hinnernif3.

3ch fann halt gar nit weiter fumme', Es is e' wahri Noth, Uf heut hatt' ich mer's vorgenumme', Do war bie Sunn' fo roth; Un geschtert, wie ich's überleech', Laaft so e' Sapperlott, A bummer Saas mer über'n Beech, Do reefa? — b'hüt' mich Gott! Am Mondtach fangt mar nie was a', Um Sunntach wollt' ich geh', Do muß, als war's mer angetha', E' Schwein am Stadtthor fteh'; Uff morche' bo werd's juscht e' Johr, Daß mer ber Baache' brecht, Der Tach kann freilich nir d'rvor, Doch weeß mer's als nit recht; Drum weeß ich nit, was anzufange', For begmol geht's mer bos, -Dann beg werb' boch fe' Mensch verlange', Daß ich am Freitach reef!

#### Die Diener.

Es hot e' jeder Mensch viel Diener Do cummandirt er, was er will, Un' Alles thun s' 'm, wie se' fönne', Un', wie sich's g'hört, gar mäuschestill.

Die Diener heefe' bie Gebanke' Un' wer's betracht't, ber weeß gewiß, Daß so e' Diener viel zu thu' hot Un' oft nit zum Beneide' is.

Do hockt ber Herr bequem im Garte' Un' raucht sei' Beische' zum Kaffee, Jeth' fallt 'm ei', er möcht wohl wisse', Wie 's juscht mit be' Chineser steh'.

Do schickt er so 'n arme Deubl Noch China, ei ber facht ke' Wort Un' tummlt sich un' laaft wie bfesse' Un' eh' dich umguckscht, is er dort. Glei' druf, do muß e' annrer laafe' Un' in die Schweiß noch fein'm Begehr, Der Herr will wisse', wie die Jungfrau, Der Berg bort, zum besteige' war.

Jet' denkt euch, deß hot halt sei' Naupe', Herunne' geht's noch allnfalls, Doch bei dem ferchterliche Grabla', Do brecht jo eener leicht de' Hals!

Un' oft beim allerschlechtschte Wetter, Do summst er eem 'n Bere in's Ohr Un schickt 'n fort b'rmit zum Schätche' Un sacht' 'm, sag's ihr wiedber vor.

Bal' zum e' Bauer, bal' zum König, Wie's halt grad is, muß eener geh', Un' sich! wann Staatsvisite' fumme', Muß Alles in Parade steh'.

Deß geht be' ganze Tag nit anners, Doch anners gehts halt bei der Nacht, Deß heest, wann juscht der Herr will schlose', Dann 's is der Dienscht, so lang' er wacht.

Doch wann er schloft, so thun die Diener, Was ihne' gfallt, gar ungenirt, Do werd geschwätzt un' werd gebablt Un' über Alles rasonnirt; Do spotte' s' 'n un' lache' über 'n, Der ee' macht' 'm e' langi Nas', Der anner bringt 'm in sei' Zimmer Beeß Gott was for e' Stadtfraabaf.

Un' manchmal is sogar schun gschehe', Daß wann der Herr is uffgewacht, Daß gar ke' Diener war zu sehe' Un' Alles sich drou' gemacht.

Natürlich is deß zum Berzweifle Un' die Berlege'heit gar groß, Dann so e' herr der is verlosse' Un' was mer facht', gebanfelos.

Jet' deß is richtich, felber schuldig Is oft der Herr in so 'me Fall, Dann mancher gebt 'n faam zu fresse' Un' ploocht un' qualt se' überall.

Ich hab' een g'frocht, 'n alte Kerl, Der viel gedient verschiedne Herrn, Diewelle dann die gröschte Narre' Un' bfunners wiedderwärtig war'n.

Do facht er, mei' Gott, unser eener, Der richt't sich halt, wie's is im Haus, Nor eens nit, beim e' schlechte' Dichter, Die Grank, do halt's der Deubl aus!

### Der Koch.

Gute' Morge' Berr Leibfoch, et Capperment, Do broglte un' fied's jo ohne End, Gotte Blit, mas for Fisch', Forelle' un' Aal Un' Salme' un' Haring noch ber Wahl, Un' Auschtre' un' Krebse', wo fin' bann bie ber, Deß fin' jo Unthier, 'glaab' gar vum Meer', Un' was for Gelee's un' Bafchtete', ber Glang! Un' beg' bo, beg is jo e' Biberschwang, Was is dann heut los, wer werd dann traktirt, Beut werd jo e' Beibegelb vermangirt! ""Ei was werds bann fen', Er is halt fe' Chrischt ""Un' weef' nit, warum mer anglt un' fischt, ".. Es is jo Quatember, e' Faschttach is heut, ""Un' bef is for uns als e' zablichi Beit, ""Un' meent mer foun oft, ber Berftand fteht emm ftill, ""Wann e' Herrschaft halt gar e fo faschte' will.""

## Cebenskunfcht.

Die Kunscht, vergnicht zu lebe' gleicht Der Kunscht Liqueur zu mache', Mer braucht drzu, deß is bekannt So manche' siebe' Sache'.

Deß Erschte is der Spiritus, Doch geht's mit femm' gemeene', Sunscht merkt mer glei' de' Fusl drinn, Der loßt sich nit gewöhne'.

For's zweete brauchscht de allerhand Bon Früchte' un' vun Blume' Un' manches Kräutche jung und frisch Werd aach drzu genumma.

Deß muscht be im e' gute Glaf' Mi'nanner beschtillire' Un' nocher, wie's d'r grad beliebt, Noch Zucker brunner rühra'. Die Früchte, Zucker, Kraut un' Blum Die losse' sich schun finne' Un' brauchscht dich, host de Geld genuch, Nit viel do d'rüber bsinne'.

Doch for Retort un' Spiritus Do muscht de selber sorche', Die faaft mer nit um alles Geld Un' fannscht se aach nit borche'.

# 'S romantische Mädche'.

D Bater, mas mar bef e' herrlichkeit in ber alte' romantische' Ritterzeit, do war noch am Leebe' e' Glanz un e' Pracht Ind die Madcher die mare' noch hoch geacht', do habe' die Dame's Farbe' getraache' In do drum hot fich e' Ritter a'schlaache'! in nemm' nor ben Staat und beg icheene Plaifir dun fo eme Fescht, wie e' Ritterturnir! la benk ich mich so in e' Borch am Rhein ind wie ich frebeng' benne' Ritter be' Wein, in wie fe fo recht behaaglich pumpe' lus benne' große' filberne' Sumpe' Ind fo verzähle' vun Krieg un Jachd in was fe vum Rrentzug heemgebracht; ich faach bir's Vater, bo thut's mer weh, Bann ich jet die Zeit fo profaisch feh' ind was habe' nit aach die Madcher gethan, denk nor an die Jungfrau vun Orleans!" -"Geh', loß boch bes Beuch, 's is die Salft' nit wohr, bef mache' emm fo bie Sischtorifer vor,

Und beg Farbe'traache', was foll bann beg fen', Def fin Sypothese', def bildicht ber nor ei', Und daß fich die junge' Leut' nimmer ichlaache' For Farbe' un Spaß', deß hot nix zu faache', Dann funscht wahrhaftich gab's alle Tach', Nix als Spektakl un Prichl und Schläch'; Un weeche' bem Saufe' un Rennomire' Do brauchscht bu die Ritter nit zu citire', Dann ber Artifl is wohl bestellt, So lang's noch Mensche' git uff ber Welt, Un biefell - bie hatt' aach was beffers getha', Als zu werre' bie Jungfrau von Orleans, Dann bie hot mancher be' Ropp verruct, Daß fe meent, fie hatt' in be' himm'l geguctt!"" "Ach Bater, du hoscht fee' Poefie Und beg is boch vum Lebe' bie Bluh', Mit beiner Obichtzucht, mit Aeppl un Bire', Do hot mer freilich ke' Avantire'." ""Dei' Rind, do lef' nor bem Coof fei' G'fchicht', Die is boch e' mahres Belbe'gebicht, Un was war bann 's End' vun ber Boefie? Do friecht 'n amol e' Wilber beim Ohr, Und frest 'n lebendich mit haut un hoor, Def is vun fo eme' Lebe' die Blih'!""

#### 's Meer.

Bann b' am 'e Bach stehscht, an 're Quell Un' Alles ringerum ftill, Geb' Acht, do fange' fe 's Plaudre' a', Bas eens halt sage' will, Un' die Quell verzählt un' der Bach verzählt Un' die Ufer die hore' ju, Dann die Baffer die fumme' gar weit 'rum Un' habe' felte' 'n Ruh. Un' ber Fluß un' ber Strom machts aach 'e fo, Die wiffe' natürlich gar viel, Die kenne' bie Städt' aus 'm Fundament Un' fenne' 's Mensche'gewühl. Un' fie reese', beg weef' mer, all' in's Meer, Barum? beg weef' ich nit, 'S fann sen' 's is dort ihr großer Marf', Bo's Gichafte' zu mache' git, Un' 's is aach grad als wann's so wär Un' weil halt 's Meer fo groß, Gits oft 'e Berwerrung un' is halt bo Alle Aage'blick 'was los.

Dann 's fumme' Frembe aus jebm Land, Die verfteh'n fich oft nit, Un' natürlich schwimmt die freuz un' queer Die Bolitif aach mit: Do kummt ber Rhei', ber is gut beutsch Un' die Themf', die englisch gfinnt, Un' die Sein' gang trub un' thut boch bicf Mit lauter Barifer = Wind. Jet' ftofe' fe fich halt im Gedräng' Un' fodbre' ennanner 'raus, Do gits nocher Sandl un' werb am Enb' E' Soll=Spetafl b'raus, Do is e' Gebrüll un' is e' Cravall. Mer horte viel Stunde' weit, Un' bfunnere bie brei, bie fin gar ftolg Un' habe' gar gichwind 'n Streit. Un' mischt mer sich 'nei', so is es rischquirt, Do fumme' die Schiffbruch' her Un' es fage nor Leut', bie's nit verfteh'n, Daß e' Stormwind schuld bra' war'. -Gehts aber aach friedlich un' ruhich gu, So hört mer boch als e' Gebraus Un' mer hört gar oft in stiller Nacht Befannte Stimme' 'raus, Def is die Quell un' is ber Bach, Die mer sunscht emol bet abort, G' Landsmann, ach bu lieber Gott.

Der vielleicht heem begehrt,
Der vielleicht denkt, wie war's doch dort
So schö' in Flur un' Wald
Un' dem's jet' bangt in dem Gewühl
Un' dem's jet' nimmer gfallt.
Wer je am Meer' hot g'horcht, der weef's,
Un' wann emm' so 'was g'schicht,
So fann's jo gar ke' Wunner seh',
Sich! wann mer 's Heemweh friecht.

## Sob der Einbildung.

Wer nor so in be' Taach' nei' lebt So still un hübsch bescheibe', Der is juscht um sei' Existenz Nit b'sunners zu beneibe'.

Dann nor allee' die Phantaste Kann's Leebe' emm verfüße', Do fann mer habe', was mer mag Un ungestört genieße'.

So zum Erempl git's viel Leut', Die leebe' voll Vergniche', Blos weil se sich einbilbe' thun, Der Deubl woll' se krieche'.

Guckt eeni so een freundlich an, Un er is weiter 'gange', So lobt er sich und macht sich weis, Die hatt' 'n wolle' fange'. Und red't mer 'm zum a Spielche' zu, Zum Luschtichsen', zum Trinke', So lacht er, daß er 's glei' gemerkt, 'S that der Verführer winke'.

Natürlich hot ber als en Krieg Un Streit mit bem Berwünschte', Un wo e' annrer nit bra' benft, Do sammelt er Berdienschte.

Un wann mer 'n en Efl heeft, Deß nemmt er gar nit übl, Er benft, ohne Beleidigung Blüht boch fe' Tugendzwiebl.

So frablt er noch manch'm Tag Recht siegreich in sein Winkl Un schloft wahrhaftich selich ei' In sein'm geliebte' Dünkl.

Ja sich! e' annrer hot deß nit, Der nix weeß vun Damone', Und baß mer als so fechte' muß, Damit se emm verschone'.

Un recht betracht, is nix rischquirt, Dann s' hot, so viel mer wisse', A so e' Unding uff der Welt Kenn' Mensche' noch verrisse'. Drum is aach so e' bische' Spliin Wahrhaftich zu empfehle' Un muß e' wahri Wohlthat sen' Vor viele arme Seele'.

#### Der Winter un' die Nix.

Anno Eens hot geblose' e' schrecklicher Wind, War e' Winter so kalt, wie mer gar kenn' mehr sind't, Un' Flocke' so groß wie die Schwane', hot's g'schneit, Un sin' dort verkrore' viel Vieh un' viel Leut', Un' warum sellemol war der Winter so bös, Deß will ich verzähle', so gut wie ich's weeß.

I. Wie der Binter übl's Sumors im Simm'l fist un' an e' Erde'nix denkt, die 'n nit mag.

Der Winter is drobe' im Himml gfeffe' Gar tief in sein'm Schnee, voller Gift un' Zorn, Hot grimmig sein' flockige' Rock betracht't, Un' G'sichter über G'sichter gemacht.

"'S is Herbscht, so hot er vor sich gebrummlt, "Ich muß wiedder nunner in's Erde'nescht, "Ich that's jo so gern, wann Gens nit war', . "Die Lieb', ach die Lieb, die ploochf mich schwer." Warum er so gsacht hot, des will ich euch sage', 'S hot sellemol g'haust e' Nir uf der Welt, Die war e' Bild vunn e' liebliche' Kind, E' Schönheit, wie mer se selte' so sind't.

Sie hot gewohnt im e' luschtiche' Baldche', Gar einsam mit Böchl un' Blume' allee', Die hot se gepflegt, geliebt un' geherzt, Un' mit ihne' gspielt, geplaubert un' g'scherzt.

Wann aber ber Mond hot in's Wäldche' g'schiene' In stiller Nacht mit sein'm freundliche' Licht, Do war ihr oft nit um luschtign Scherz, Es war ihr oft weh um's junge Herz.

Do hot se geschwärmt un' in Sehnsucht g'funge', Un' daß ihr Geliebter so grausam wär', Un' daß er so selte' fummt zu ihr, Der herrliche Jung in's Waldrevier.

Der Jung war der Frühling, dem war se gewoge', Un' der is halt als gar g'schwind wiedder fort, Deß hot se gar oft geklagt zu de' Stern', Un' wie s' 'm so treu war' un' hatt' 'n so gern.

Do is dann emol aach der Winter kumme In selbign Wald un' hot g'sehe' die Nix, Iuscht wie se so gsunge', so sehnlich betrübt, Un' hot sich bis über die Ohre' verliebt. Er hot sich gebenkt, bo kann mer jo helfe', Wann dir um e' Schätche' gar e so is, Un' fleigt uf se zu, un' grüßt se gar schö', Un' will aach 'was sage', 's will aber nit geh'.

Die Nix is verschrocke' un' hot 'n mit Zittre', Mit wahrhaft'm Schauer gar groß a'geguckt, Un' is nocher flüchtich, als wie e' Gazell' Im Schilf verschwunde' an ihrer Quell'.

Der Winter is nooch, so g'schwind er hot könne', Un' hot in dem Schilf wie e' Eisbar gewühlt, Doch Alles umsunscht, statt der niedliche Fee, So jagt er drei Schneegans' vor sich in die Höh'.

Un' wie er's aach macht, un' wie oft er is fumme', Er sicht se halt nimmer sei' liebi Nix, — An deß hot er jet im Himml gedenkt, Un' hot sich in tiefschtn Aerger versenkt.

II. Bie ber Binter fein'm gute Freund Sachl ruft, bem Sauptfpigbu, un' was die zwee mitenanner ausmache'.

Un' wie bann ber Winter so hockt in Gebanke', So fallt 'm sei' Freund, ber Herr Hachl ei', Den muß ich boch froche', so sächt er bei sich, Wer weeß, vielleicht hot ber 'n Roth for mich. Do schickt er 'n Schneeballe' fort zum Herr Hachl, Un' richtich der kummt; e' schöni Figur, E' kuchlicher Glatkopp, sunscht war schier nix dra', Der hört halt die Klag' un' deß Elend a'.

Ja sich! lieber Freund, so sächt ber Herr Hachl, Daß Er so 'me Ding, wie e' Nix is, nit g'fallt, Deß is ganz natürlich, bann in bem Rock, Do sicht er schun aus wie e' Zottlbock.

"Deß Nirche', ich kenn se, die nehmt sich zum liebe' "Was Niedlich's, 'n Kerl, der hübsch un' galant, "Un' wann ich nit err', so hot mer eens g'sacht, "Daß ihr Monsieur Frühling die Cour als macht.

"Do is wenig Hoffnung, boch wüßt' ich e' Mittel, "Der Rock macht gar viel, probir' Er's emool, "Un' stehl' Er bem Stuter e' blumiches Kleed, "Do werd Er schun sehe', ob's besser geht."

""Bahrhaftich, Freund Hachl, deß will ich probire', ""'S is richtich, der Rock macht allzeit de' Mann, ""Abieu lieber Freund!"" "No' mach' Er's fei' g'schickt, "Ich wünsch' 'm vun Herze', daß Alles gut glückt."

Jest nehmt ber Herr Winter sein' gröschte' Mantl, Bun Schneeflocke' halb un' halb Hermelin, Un' geht zum Herr Frühling, e' harter Gang, Denn baß ber 'was merkt, um beß war 'm bang. Der Frühling, ber hot seit ewige' Zeite' E' herrlichi Villa bewohnt uf 'm Land, Gar luschtich gebaut un' frei un' frisch, Un' ringsrum blüh'nde Bääm un' Busch!

Do sin vor der Thur' juscht Bediente g'stanne', 3wee junge farbige Papillion, Die frocht dann der Winter, ob 's Herrche' drheem, Un' sie saache', er schloft dort unnen de' Bääm.

"So, so," sächt der Winter, "ihr müßt 'n nit wecke', "Es is nor e' Neugier, warum ich juscht kumm', "Es liecht mer schun lang' der Gedanke' im Kopp, "Ich möcht' emol sehe' sei' schöni Gard'rob!"

Erllenz, saache' die, die konn' mer schun zeige', Un' führn 'n dann in 'n herrliche' Gang, Do war an der Wand vun Kleeder e' Pracht, Mer hot nor Alles mit Staune' betracht't.

Def Röcke' vun Rose', un' beg von Narcisse', Un' wiedder e' anners vun Beilcher gewebt, Un' Höscher vun Blüthefädcher gestrickt; Un' mit Glocklblume' gar zierlich gestickt.

Un' Cravatte' un' Gilets vun duftiche' Blätter Bun Balfamine' un' vun Jasmin, Un' aach Borstecknadle' un' was mer so tracht, Bun Bergismeinnicht un' Penfés gemacht. Do klott die Exllenz, un' lost die zwee hole' Bun hinne' und vorne die koschtbarschte Röck, Un' endlich 'n Schlafrock, schö' blumich un' fei', Den mauschlt er gschwind unnern Mantel 'nei'.

"'S is prächtich, so sächt er, ich loß mich empfehle', "Hab' nie so 'was g'sehe'," un' so trollt er sort, Un' ruft noch, Ihr Junge', hört, sor euer' Müh', Do macht emol mit m'r e' Schlitteparthie.

III. Bie fich der Binter pust un' uf der Erd bu der Rix fummt, un' wie do allerhand Berlege'heite' entftanne' fin.

Der Winter hot g'schmunzlt, daß Alles gut 'gange', Un' wie er drheem war, so putt er sich glei', Drei Eiszappe', die juscht de' Kammerdienscht g'hat, Die gucke' sich an dem Staat gar nit satt.

Der Herr loßt sich aach gar fauber rasire' Un' nimmt als Frifur e' blondi Beruck', Un' schminkt sich un' schmiert sich Bomad' in die Hoor, War jünger wahrhaftich um hunnert Johr.

Wie aber die Eiszappe' habe' gebunne' Den blumige' Rock mi' me Gürtl vun Gold, Un' wie f' 'm e' vornehmi Kett' umg'hängt, Do habe' se etliche Blume' versengt. Die habe' verlore' die Farb' un' fin worre' Ganz schwarz, boch ber Alte hots nit gemerkt, Schiebt noch in be' Sack Diamante' un' Gelb Un' so reest er fort uf die Erde'welt.

Bald find't er deß Wäldche', un' mas for Entzücke', Er sicht aach die Nir un' die ruft 'm glei' zu, "O Freund, o mei' Alles, Du bischt wiedder do, "Ei grüß' dich der Himmel, wie bin ich so froh!

"Åch Engl, ich hab' gemeent, 's Herz will mer breche, "So lang, ach fo lang warscht du nimmer bei mir, "Jet' set' bich nor her un' verzähl' mer nor gschwind, "Un' geb' mer bei' Hand, wie gehts dann mei' Kind?"

Un' wie f' 'm bie Hand nemmt, so macht se 'n Zucker, "Was fehlt dann, warum is bei' Händche' so kalt?" Do sächt er: "mei' Schätche', ja nemm' mich in 'Arm, "Es friert mich wahrhaftich, es is mer nit warm."

Die Nir hört die Stimm' un' sie facht ganz verwunnert; "Gi was for e' Stimm', so wild un' so rauh," ""'Hab halt 'n Kartharv, was liegt dann do dra', ""Bas guckscht mich do drum so zimberlich a'?""

Un' die Nix sächt ganz ängschtlich: was sin' deß for Blume', "Die do uf dein'm Rock, die sin jo ganz schwarz, "Wie 's Laab an de' Bääm noch 're froschtiche' Nacht, "So Blume', die hoscht du doch sunscht nit gebracht."

Die Gränk! benkt der anner', un' stottert: mei' Täubche', "Deß is halt jeg' Mod', mer hot's halt e' fo, "Doch kummer' dich um so Lapalie' nit, "Do guck uf 'was anners, ich bring' dir 'was mit."

Un' er ziecht aus 'm Sack Diamante' un' Thaler, "Die Mädche' häng' a', die stehn d'r gut, "Ich hab' se gekaaft, un' not zu dein'm Spaß, "Die Dinger sin theuer, die koschte mich 'was."

Un' die Nix guckt se a', un' seufzt: "nemm die Dinger, "Un' geb' mer, wie sunscht, e' Beilche'bouquet, "Un' saach e' Gedicht, hübsch zärtlich un' fei', "Deß soll mer wahrhaftich viel lieber sei'."

Jet' werd 'm schier übl, er zablt vor Aerger, Doch endlich so sächt er, so hör mei' Gedicht, 'S is flassisch un' korz, d'rum hör's in Geduld, Un' wann 's dir nit g'fallt, bischt de selber dra' Schuld.

IV. Bie ber Binter fei' Liebsgedicht facht, un' mas weiter gichehe' is, bis an's Enb' vun ber gange' Gichicht'.

Noch mancherlei Bfinne' un' Räuspre' un' Sufchte', So fangt halt ber Courmacher endlich fo a':

Du bischt mer lieber, als e' rothi Sunn', Wann die im dickschte Nebl steht, Un' 's is doch richtich, wer die Schönheit kennt, Daß do nit leicht 'was drüber geht. Dich seh' ich lieber tanze', als be' Storm, Wann ber mit tausend Blätter tanzt, Un' lieber, als e' Nordlicht, seh' ich bich, Obwohl beg boch gewiß noch schöner glanzt.

Du bischt mei' Schat -

"Mo? was willscht be' dann mache', "Was Dunner, was laafscht dann d'rou, bleib' doch do," Un' zurück ruft die Nix: "nee nee, wie deß klingt, "So weeß ich gewiß, daß mei' Frühling nit singt."

Un' wup, war se wech un' war sort in's Geröhricht, Un' wie er aach rust un' bitt't, s' war vorbei, Do klott er versteenert un' nocher in Wuth, In wilder Berzweislung tobt 'm sei Blut.

'Do verreißt er den Rock un' verstucht alle Blume', Un' Alles, was grünt, und Alles was blüht, Un' verstucht alle Duelle', de' Nire' ihr Haus, Un' ruft all' sei' Bölker zu Mord un' zu Graus.

Un' wie er so brüllt mit be' Fäuscht gege' Himml, Kummts brunner un' brüber bort schrecklich brher, Bun Wolke' zu Wolke' e' bumpfes Geheul, Un' Werble' un' Wirre' un' Schauer un' Gräul.

Millione' vun Schneemanner kumme' geritte', Un' Giszappe' nooch, mit de' wüthiche' Spieß, Als Schaqre' uf Schaare', als gings an e' Schlacht, Un' verfinschtre' de' Tag mit Nebl un' Nacht. Un' bal' war die Luft un' die Erd' am Berstick', Un' Alles, was grünt, war begrabe' un'\*todt, Un' Alles verfrore' bei Stumpe' un' Stiel, Un' erstarrt de' Quelle' ihr luschtiches Spiel.

So hot er gemeent, der eisige Buthrich, So rächt er gewiß sei' beleidichti Lieb', Un' hot sich gedenkt, jet' gehscht de zu Grund, Du Nixemammsell, un' deß is dr g'sund.

'S war aber doch anners! dann wie sich verborge' Deß rosige Kind im silberne Quell, Do führt se e' Fischche', tief unner der Erd', Gar heemlich an's Meer, wie's ihr Schickfal begehrt.

Un' do habe' se junge Delphine' getrage' In's Land vun Italie', deß unser Thrann Nie g'sehe', wohl aber ihr Frühling gewißt, Un' den hot se dort noch lieber geküßt.

Ja, so war die Gschicht' anno Eens bei dem Wind, Wo e' Kält' war, wie me'r se gar nimmer sind't, Wo 's Flocke', so groß, wie die Schwane' hot gschneit, Un' wo sin verfrore' viel Wieh un' viel Leut; Jet wißt 'r, warum seller Winter so bös, Ich hab's euch verzählt, so gut wie ich's weeß.

### 'S Rindsmädche'.

"Schlof Rindche' schlof, Dei' Bater hut' bie Schof, Dei' Mutter hut' bie Lammelein, Schlof mei' liebes Rindelein, Schlof Rindche' schlof." Ad wann nor ber Bu' emol schlofe' that, Es werd' foun finschter, es is foun fpat Un um achte war' ich fo gar gern b'runne', Sunfcht waart' jo mei' Liebschter umfunscht am Brunne', De' ganze' Taach, fee ruhichi Stund' 36 doch eme' Madche', wie mir vergunnt! -"Schlof Rindche' fchlof, Dei' Bater hut' bie Schof." -3a willscht be bann gar nit schlofe' heut', Jet fing' ich e' halbi Ewigfeit Und noch fe' Schlof un noch fe' Ruh', Grad wie Queckfilber is ber Bu'. "Schlof Rindche' schlof, Dei' Mutter hut' bie Lammelein, Schlof mei' liebes Rindelein." -

Jet' endlich werd's doch emol was fen', Gottlob und Dank, jet' duf'lt er ei',

"Schlof Kindele schlof,

Dei' Bater" — horch', jet' schlacht bie Stund', Bal' füßt mei' Liebschter mir be' Mund,

"Schlof du liebes Lämmelein, Der Bater hüt' die Kindelein." — Jetz' still' un sacht' ins Bettche fei', Sum sum, sum sum — jetz' legt st' 'n nei', Un schleicht so leis' als wie e' Katz' Zun Brunne' 'nunner zu ihr'm Schatz. —

> Un über's Johr, do singt die Magd Wie sunscht am Obe'd um en acht' Ihr "Schlof Kindche' schlof," Do singt sie's for ihr eige' Kind, Deß schloft aach nit so gar geschwind, Doch fallt's ihr weiter nimmer ei', Sie möcht' so gar gern d'runne' sen', Dann 's waart' uff sie do d'runne' Ke' Liebschter mehr am Brunne'.

## 'S hedlbergerfafz.

Am riesiche' Heblbergerfaß
Thut e' Fremder des Spundloch betrachte'
Und fächt: Es is nit zu verachte',
Wer kann aber saache', es tanze' drei Paar
Do d'russ, geh weiter warum nit gar!
Es werd mi'm e' eenziche kaam recht geh'
Viel weniger drei, es is jo zu klee'.
Do fächt die Fraa, die zum Explicire'
Die Fremde' dort muß in de' Keller führe':
Berzeihe' Ihr Gnade', Sie erre' sich,
Deß Ding, es scheint wohl e' bische' betroge',
Doch is es wahrhaftich so weit nit geloge',
Dann sehe' Se nor, es tanze' im Grund
Drei Pärcher bequem do uss dem Spund,
Nor tanzt als eens noch 'm ann're:

### Als noch 'n Schoppe'!

D Wein du bischt e' lieber Freund, Dei' Sunn' wann in mei' Gläsche' scheint, So soll's drauß wettre', wie's nor mag, Mir is, als wär' der schönschte Tag. Als noch 'n Schoppe'!

'S laaft in der Welt so mancher 'rum, Der sicht nix grad, sicht Alles krumm, O Freund, so eener kennt dich nit, Sunscht stünd's wohl nit so schlimm d'rmit. Als noch 'n Schoppe'!

Uf bich mei' Schatz verloß' ich mich, Un' will der Griesgram rühre' sich, Du weescht mer g'schwind 'n Rooth droor Un' bischperscht mer vertraut in's Ohr: "Als noch 'n Schoppe'!"

Die Lieb is gar e' forz Gedicht Un' 's Lebe' is e' langi Gfchicht', Du helfscht zu allezwee getreu Un' bischt beß Beschte oft brbei. Als noch 'n Schoppe'!

Wann ich e' Weltverbegrer war', Mit dir verbunne' war's nit schwer, Zu Aller Wohl dictirt' ich dann: Kund un' zu wisse' Jedermann: "Als noch 'n Schoppe'!"

# Conjugations - Beite' for mei' Contemporain's.

Re' Bolfche' beim Bache', fe' Bolfche' im Schlof Un' forgelos luschtig als wie e' jung' Schof. Mas meent Ihr, wie heef't mer die Beite', Meine Berrn es is werklich fo viel als gewiß, Daß beg for uns plusquamperfectum is, 3ch benf' mer, bo werr' mer nit ftreite', Un' was is 's perfectum? ach beg is die Lieb, 'S hot nix mehr zu stehle' br Amor ber Dieb, Perfectum! ber Deubl foll's hole'. Un' wann's aach noch impersectum war' Mir wiffe', im Grund is es boch nir mehr, Mir fin' um die Spafcher fcun bftoble'. Jet' fummt aber 's praesens, was fann beg fen', Meine herrn, beg is for uns Gottlob noch ber Bein, Drum trint halt e' Jeder fein' Stiebbl, Un' logte nor nit loe, bann wann beg vergeht. Wie's nocher vielleicht mi'm futurum fteht, Do wann ich bra' benf' werd mer übbl!

#### Der Saschterer.

"Bas facht mer bann ale, unfer Berrgott forgt For die Mensche'finner fo gut, Was gebt er uns bann, was habe' mer bann, 'S is jo nit ber 'werth, mas er thut." Co bot e' alter Brummler gered't 3m Werthshaus foot in ber Nacht. Un' über bem Brummle' buflt er ei' Un' hot e' Schlafche' gemacht. Do ficht er e' herrlichi Gegend im Traam, 'M Garte' mit Dbicht un Gemuf, Mit Korn un' mit Bieh, mit Bochl un' Rifch', Un' Traube' wie Buder fo füß. Un' nebe' drbei en' erbarmliches Land, Co arm un' verloffe' un' leer, Als wann feit unbenkliche' Beite' bo Re' Grasche' gewachse' nit mar'. -Bas Deubl, wie is die Gegend fo reich Un' brnebe' fo wischt un' fo leer, So ruft er voller Berwunnerung aus. Un' bo fummt e' Engl brher.

Un' ber Engl facht 'm: beg berre Land War wie beg annre fo fcho', E' bu bischt fumme bo ber uf die Welt Mit beine' worzliche Bee', Doch feit bu gelebt, fo hofcht be' bis heut' Gefreffe' fei' ganzi Bracht Dit Bieh un' Gewächf' un' gefoffe' b'rgu Den Wein, den die Traube gemacht. Jet' merf' bir's, mas unfer herrgott thut For een, wie's taufende git, Un' halt' mer bei' Maul bu brummliche Geel, Sunscht hot es e' End' brmit! Do hot ber Brummler 'n Schnapper getha' Un' is for Schrecke' erwacht, Un' hot über Gottes Gut' un' Berftand Sei' Lebtach fe' Wortche' mehr g'facht.

#### 'S Diner.

Es war e' groß' Effe', e' luschtich' Fescht Un' wie so im beschte' Zug die Gäscht, So hot eener gsacht "sich! 's Lebe' sollt sei' Als wie e' gut' Dinner, verklärt vum Bei' Un' am luschtichschte als, wanns geht uffs End, Wo Alles sich Freund un' Bruder nennt, So wär's halt e' Luscht, aber 's is grad verkehrt, Dann geht's uff die letscht', is's kenn' Penning mehr werth.

Do fächt 'm e' Annrer ""Heut' wär' so e' Tag, ""Do könnt' dich beim Kaffee juscht treffe' der Schlag, ""Un' wann's jet' so wär', he? wärs nocher recht?"" "Halt! ne' Sapperment, was mer Dummheite' sächt, "Ne, ne lieber Freund, ich hab' ganz druff vergesse', "Mir wolle' noch öfter minanner esse'!"

## Die Ring'.

#### E' Märche'.

Im Garte' am blüh'nde' Bäämche' Do plaudre' die Blätter im Wind, E' Mutter gautscht e' flee Mädche', Ihr allerliebschtes Kind.

Do kumme' zwee Böchl gefloge', Die singe' im Bäämche 'rum, Der eene war roth wie die Rose', Der ee' wie e' Lilieblum'.

Der weiße ber fingt vun Thrane', Er fingt gar traurig un' trub, Der rofige fingt aber luschtich, Der rofige fingt vun ber Lieb'.

Un' wie se e' Weilche' gesunge', E' jedder wie Nebbl verschwind't Un' do hange' zwee Ring' an de' Aeschtcher Un' 's langt um 'n jede' deß Kind. Der Ring vun dem weiße' war Silber Un' der vun dem rothe' war Gold, Die Mutter die hot nor den eene' Bum luschtiche' Bochl gewollt.

Un sie hängt 'n an 'n Hals ihrm Mädche', 'S follt luschtich gebeihe' drbei, Un' deß Kind is aach luschtich gewachse' Un' is worre' so schö' wie der Mai.

Es hot nir gewißt vun be' Thrane' Un' hot fe' Sorge' gekennt, Aber aach im sechzehte' Summer Do war beß mit eemol e' End'.

Sie hot am e' stille' Morge' Im Garte' die Blume' betracht' Un' do find't se deß silberne Ringche', Deß hot se in Wehmuth gebracht.

Bun felbiger Stund war nimmer Wie sunscht die Luscht so groß, Der Himml vun ihrm Lebe' War nimmer wolfe'los.

Ja ja, die Böchl, ich fenn se, Die Böchl regiere' die Welt, Sie fliege' aach als mitenanner, Als warn se zammebestellt, Un' findscht de deß goldene Ringche, Is bal' aach deß anner' dabei, Es is ke' Ros' ohne Dorne', Re' Lieb' vun Thräne' frei.

## Der unglückliche Dichter.

"Daß ich fo gern e' Dichter mar', Un neibich bin em e' jebe', Def is bloß, weil fe fo per bu Mit alle Mensche' rede'. Nit grad, ale wann's mit Raifer ich So wollt' un mit be' Konich. Bas froche' die noch unser eem, Ach nee ich wünsch' nor wenig. E' Madche' liecht mer als im Rop' An bie nor möcht' ich bichte', An bie mocht' ich bes liebe Du In e' Baar Berocher richte'." -"Def fannscht be jo, red' nor fo rum Bun Rofe'blum und Beiligthum Un vun verliebt Un vun betrübt. Do loß bei' Du nor tuchtig los, Die Dichterfunscht is nit so groß."" So hab' ich mit'm e' Freund gerebt, Ach war's both nie gefchehe',

Dann uf sein Roth, do fang ich an Die Berslcher zu drehe'.
Un schreib' ihr uf e' Poschtpapier:
"Ich bin verliebt un bin betrübt
Un dn, du all' mei' Heilichthum,
Du bischt's du scheeni Rose'blum" —
Un schickt' des Zettlche' zu ihr.
Do schickt se mer e' Körbche' zu,
Jetz' sacht emol, was thu' ich,
E' Ros' war drinn un do steht druss:
Jetz' fey'n Se aber ruhich! —
Der Deubl hol' die Dichterei,
Die Alles mir genumme',
Dann seit dem Bers do war's vorbei,
Bin nie zum Du mehr kumme'.

#### Uum e' Gaul.

Es facht e' altes Sprichwort Un 's is gar ehrewerth, 'S hatt' uff' ber Welt e' Jeber Sei' eige' Steckeperd.

'S hot aber aach e' Jeder E' anner Berdche' noch Un will er's nimmer reite', Beift- er am letschte' Loch.

Ich will's euch explicire', Die Zeit, so heeßt ber Gaul, Un der leid't gar fenn' Zichl Un Zaam im große' Maul.

Deß Thier is voller Naupe', Dann sinn mir klee' un jung, So will's nit bfunners springe', Als fehlt's 'm an ber Lung', Doch wie mir älter werre', Werd jünger als ber Gaul, Un fangt hübsch an zu laafe' Un thut nimmer so faul.

Un laaft un fpringt als ärger Am End' im Carrière, Deß geht, wie's Dunnerwetter, Mer sicht un hört nit mehr.

Do is fe' Reb' vum Halte', Der Gaul ber werd nit mud, Bis mer be' Hals gebroche', Deß is beß End vum Lied.

Rittmeschter un Bereiter! Die ihr so gut bressirt, Do thut emol bressire', — 'S hot's kenner noch probirt.

## Der Bankozettl un' der Dukat.

E' Banfozettl un' e' Dufat Die fin' beinanner geleche' Un' weil se Langweil g'hat alle zwee, So habe' fe plaubre' moche'. Do stichlt ber Zettl "bu goldner Knopp, "Wie geht b're bann mi'm Tange'. "Ich möcht' wohl wiffe, wie deß is "Mit fo 'me fchwere Range'." Do facht ber Dufat ",,'hab genuch getangt ""In humborch beim Roulette', ""Mer braucht nit zu fen' fo e' Kledderwisch "... Wie du for Birouette'."" Do fächt ber Bettl "e' Flebberwisch, "Deg branch' ich nit zu leibe', Ich bin fo viel un' mehr wie bu, "Do berf' mer gar nit ftreite', "Un' wann de e' bische' Bildung hofcht, "Muscht' bie Rescheripte' fenne', "Die mich un' mei' Rammrabe' all' "Noch Rang un' Werth benenne'."

Do facht ber Dufat ,,,ich brauch' fe' Rescheript, "Bin boch in Werth un' Ehre', "Du bifcht Papier un' bleibscht Papier, "3ch will mich nit mit b'r scheere'."" Do hupt for Born ber Bettl uff Un' fummt brbei in's Schwebe' Un fliegt uff be' heefe' Dfe' hi', Der war zum Unglud b'rnebe'. Jet hot er gegrische' un' 's hot nix genutt, Er thut gar gichwind verfohle', Der Dufat hot gelucht un' hot 'm gfacht, ""Loß dei' Rescheript doch hole'. "uln' faach bem Dfe', wer be bischt, ""Er foll bich respectire', -""Jet' weeschte, be innerliche Werth ""Rann fe' Rescheript bictire'.

#### Der Rame'.

Wie woll' mer 's Madche' heefe'?
""Ei Rösche', beß war' schö',""
Ja ja, e' hübscher Name',
So lang se jung un' klee,
Doch werd deß Nösche' alter
Un' werd deß Nösche' alt,
So meen' ich, thut sich's nimmer,
Daß mer der Name g'fallt.

""So heefe' mer fe Gretche',"" Geh' wech, warum nit gar, Do wär' jo wege' dem Name' Ihr Kopp in gröschter G'sahr, Dann that se emol lese' Bum Fauscht die sauber' Gschicht', So that se aach so schwärme', Wie selli im Gedicht.

""So nehm' be' Name' Binche',"" Bas foll dann Binche' fen'? ""Ei Philippin' vun Philipp, Der Name' der is fei'."" — Nee, will mer aach nit g'falle', Ich hab' so een' gekennt, Der hot mich oft beschummlt, Mer hot 'n Philipp genennt.

""So heese' mer se Lische'!"

— Ja Lische', deß passirt,
Deß is e' hübscher Name',
Is aach nit affestirt,
Un' werd's e' alti Schachtl,
Ach wie's halt g'schehe' muß,
So fann se Lisl heese'
Deß macht ihr kenn' Berdruß,
Kumm her mei' liebes Lische',
Ei guck nor, wie se lacht,
Gel' Schätche', gel' der Bater,
Der hot's schun recht gemacht!

That would

the size

# Der Menfch.

Der Mensch is wie e' Humpe' Wein, Betracht's emol so recht,
Der Humpe' is oft schö' un' gut,
Was drinn is aber schlecht;
Der Humpe' is oft reich gekränzt,
Doch drinn im Wei' ke' Blum'
Un' Alles, was emm' g'falle' that
Nor ausewendig 'rum.

'S is aber aach oft umgefehrt, Der Humpe' sicht nix gleich, Drinn aber blinkts wie stüssig' Gold An Herrlichkeite' reich, Oft fehlts an Form un' an Façon Un' meenscht 's wär' gar nix bra', Drinn aber is for Lieb' un' Luscht E' Himml uffgetha'.

Un' doch is deß Erempl nir, Dann Gen's is ganz gewiß, Daß mehr e' großer Humpe' faßt Als wann's e' fleener is, 'S git aber Leut' wie die Kameel', Sie könnte' nit größer sen' Un' trichterscht dra' aach wie de willscht, Du bringscht halt doch nix 'nei'.

Un' wiedder manche Ann're git's, Die gar ke' Riese' sin' Un' spruddle' doch vun Scherz un' With Als wär' e' Faß voll drinn, Sich! so ee', wann ich zaubre' könnt', Deß müßte' mei' Humpe' sen', Wie viele Liedcher thät' ich do Mir hole' aus ihr'm Wei'.

## Der alte Berr.

E're Kindemagd begegnt e' alter Herr, Gotts Blit, die Magd is schee', Sie hot e' kleenes Kind uf'm Arm, Der alte Herr bleibt steh',

"Ei was e' schee' Kindche, sächt er zu ihr, Wie frisch die Aagelinn sin, Und die Bäckher grad wie die Rose' so roth Un niedliche Grübcher drinn.

"Du bischt gewiß brav du goldich Ding, Mer kann jo nit artiger sen', Ich gäb' viel Geld drum, hätt' ich dich Un wärscht du Engelche' mei'."

Un wie er so red't, so hot er nor als, Nit 's Kind, sondern 's Mādche' betracht't, Die hot sich d'rbei ihrn Theel gedenkt Un hot ganz heemlich gelacht. ""Ei, fächt se zum Kind, sach': Lieber Herr, Wann Sie e' so freundlich sin', So kaafe' Se mer aach e' neui Haub'. Damit ich noch hübscher bin.""

Do frablt ber Alte gar gschwind im Sact Un holt e' Paar Thaler 'raus Und gebt se ber Magd voller Zärtlichkeit, Als war's e' Blume'strauß.

Die nemmt se un fächt zu dem Kleene: ""So! Jet geb' aach e' Händche' dem Herrn, Dann jetiger Zeit is's e' Selte'heit, Hot eener die Kinner so gern.""

Do fahrt 'm beg Kind mit ber Hand in's Gicht, Un fie facht: 'fell' mich gar schee, Un geht wieder fort un ber Alte guckt Un guckt und bleibt als noch steh'.

Do hat er zwee Sache' gesehe' noch, 'S Kind hot 'm mi'm Nermche' gewinkt, Un drei junge' Soldate', die habe' die Magd Mit Kichre' un Scherze' umringt. —

Ich weeß nit, beß ee', wie deß anner' war Juscht nit sei' bsunnerer Spaß, Dann er hot nit gewinkt dem freundliche' Kind Un gebrummst hot er so 'was.

## \_ Welli kriecht de' Mann?

Es hot e' Bater brei Tochter a'hat. Alle brei jum heurate' recht, Un' hot ihne' aach bal' a'gemerft. Daß jebi e' Fraa' werre' möcht'. Jet' hot's aber an der Aussteuer g'fehlt, For eeni hatt' fich's getha', For brei aber nit, be happerts mi'm Gelb, Bas fangt ber Bater bo a'? Er ruft emol gamma bie Madder bie brei Un' facht: Ihr Rinner gebt Acht, Do fteht e' Schuffl mit Baffer voll, Do werd e' Lottrie gemacht. Bafcht euch brinn bie Sand un' habt ihr's getha', So trudlt fe nit mi'm e' Tuch, Un' ber fe d'ererscht e fo trucka wern, Die friecht for die Beurat genuch, Die Annere muße halt waarte' noch, Seht Mabcher, ich thu' mas ich fann, Do fange' die Madcher zu mafche' a' Un' jebi benft an 'n Mann.

Un' wie se die Hand' gewäsche g'hat, So hot die Jüngscht' luschtich gelacht Un' gekichert "ich maach nit, ich maach kenn' Mann" Un' hot deß als wiedder gsacht, Hot aber derbei gar gschwind in der Lust Die Hander pissig gedreht, Die Annere habe' do dra' nit gedenkt, Daß 's Trückle' so gschwinder geht. Un' richtich die Jüngscht' is worre' die erscht' Un' hot ihr'n Mann droor 'friecht, — Wann's wiedder emol so e' Spielche gab' Ihr Mädcher, so merkt euch die G'schicht'.

## Mei' Madche'.

Mei' Madche' hot e' Gesichtche' Als wie e' Rose'blatt Un hot e' Haut wie Sammet, Wie kenni in der Stadt.

Mei' Madche' hot e' Herzche', Es konnt' nit lieber fen' Un wann ich brav bin, sacht fe, Schreibt fe mein' Name' 'nei',

Mei' Madche' hot e' Baar Handcher, Die ich fe'mm annre gunn', Sie hot mer aach versproche', Sie gebt mer eens d'rvun.

Mei' Mädche' hot e' Baar Füßcher, Wie tanzt se do d'rmit, Es derfe' hunnert tanze', So tanze' se doch nit. Mei' Mädche' deß hot Alles, Was herrlich uff der Welt, Mor Gen's, du lieber Himml, Sie hot kenn' Kreuzer Geld!

Drum foll ich fe nit kriege' Weil se kenn' Kreuzer hot, Ach drüber werr' ich sterbe', Tröscht' mich ber liebe Gott!

# E' Froch' (Frag).

E' Jager hot Schnaps getrunfe', Do brüber schloft er ei'. Do macht fich fort fei' Sündche'" Un laaft in be' Wald 'enei'. Un jagt als wie beseffe' En' Bersch uf e' Chaussée, Do fummt e' Bage' gfahre'. Die Gaul' weren scheu, o weh! Sie schmeise' um ben Bage' Jufcht am e' große' Stee', G' reicher herr ber brinn mar. Der brecht sich Hals un Bee'. Der Rutscher, e' armer Teufl. Der schlagt e' Loch in die Erd'. Un fallt bo in en' Reller, Der Kall war ebbes werth. Dann ihm is nir geschehe', Als daß er findt 'n Schat. Der war wie lang vergrabe' Juscht an bemfelle' Plat. —

Hätt' jet ber Jäger nit Schnaps getrunke',
So hätt' er aach nit so schloke' müße',
So wär' 'm ber Hund nit dervu' geloffe',
So wär' aach der Hersch im Wald gebliebe',
So hätt'n die Gäul' nit verschrecke' könne',
So hätt' ber Wage' nit umgeschmisse',
So hätt' ke' Reicher de' Hals gebroche',
So wär' ke' Armer nit reich geworde'.
Bedenkt mer jet e' solchi Gschicht',
Wie's noch gar viele gi't,
So weeß mer kaam, waß besser is,
Schnaps trinke' oder nit.

## Der Verliebte.

Was kummert mich des Mohre land, Mit all' fein'm viele Gold, Mit alle' feine Edlstee, 'S hätt' doch nit, was ich wollt'.

Was fümmert mich deß weite Meer, Un' all' fei' Perle' drinn, 'S is Alles nix, mei' Mädche' war' Mei' Perle'königinn.

Was kummr' ich mich um Gelb un' Gut, Ach, wann ich bie nit feh', Wann ich vor lauter Sehnsucht noch, Bor lauter Lieb' vergeh.

De' ganze liebe lange Tag Trag' ich ihr Bild mit mir, Un' kummt die Nacht un' schlof ich ei', So traam' ich nor vun ihr. Sie weeß gar nit, wie lieb fe is, Un' ich, der's fo gut weeß, Ich derf ihr's fage' nitemol, Sunscht werd der Bater böf',

Sunscht fangt die Mutter 's Brumme' a', Ach Gott, die liebe Leut, Warum se do so fritlich sin', Un' sunscht so gut un' g'scheut.

Sie fage' als, du bischt noch nix, Verdien' dir emol was, Mer heurath't nit, als wie du meenscht, Kenn' Heller in der Kaß'.

Ja, ja, 's kann sen', sie habe' recht, Mer lebt nit umefunscht, Un' beß Berbiene' geht so zäh', Deß is e' harti Kunscht.

— Ja, ja, 's wär' boch fo übl nit, Hätt' ich beß Mohre'land, Mit all' fein'm Gold, do ging's mer wohl Als anners vun der Hand.

Ja meiner Seel', hatt' ich beß Meer Un' all' die Perle' brinn, Do war' ich wohl um so viel mehr, Als ich jet gar nir bin. Ja, hatt' ich nor brav Geld un' Gut, Dernocher war's gewiß, Ich derft's ihr fage', wie ich's weeß, Wie lieb un' gut fe is.

D Gott verzeih' mer's, wann ich oft So übermuthich thu', Un' wann ich Gelb un' Gut veracht' Un' Land un' Meer drzu.

Ich will's mei' Lebtach nimmer thu', D helf e' bische' mit, Daß ich mei' Schätche' liebe' berf, D Gott, verdenk mer's nit.

#### Die Auswandrer.

Es fige' zwei vergrämte Gfichter Beinanner beim e' Schoppe' Bein, 'S fin junge Leut', die fin sunscht luschtich, 'S muß benne' halt was g'ichehe' fenn; Do fächt ber ee', for was fich plooche' In fo 'me Land? es gichicht uns recht, Bas geh' mer nit, es git noch Länder, Die fin weeß Gott, nit gar fo schlecht, Amerifa! dort is e' Lebe'. Do hungt mer fich nit fo, wie hier, Dort is der allerschlechtschte Pflanzer Als wie bei uns e' Cavalier; Natürlich, benf' ber nor ben Reichthum, Der Wein un' 's Rorn die machse wild, Bun Froscht un' Winter fe' Gebante', Der himmel is jo gar zu milb, Dort pample' emm bie Golborange' In's Maul, bo knifert fich's nit brum Un' Tubak wachst, wie bei uns Dischtle Un' frei geht bort e' jeber 'rum

Un' jagt un' treibt's noch fein'm Gefalle' Un' heurath't wie er will un' mag, Do ploocht emm fe' Regierungswefe' Un' Borschrift, wie hier alle Tag. Un' hot mer Glud, nor for 'n Kreuzer, So find't mer aach 'n Klumpe' Gold Un' fann fei' Lebelang bra' zehre', . . . Dann 's git genung, wer's fuche' wollt'. Sorch, geh' mer hi', was Balg un' Balger! Do is for Genigfeit fe' Ginn, Die Landsleut' ließe' emm verhungre', Def is e' anner Rorn bort brinn! Stoß a' Rammrad, mir wolle' reefe Fibeel un' luschtich über's Meer, Un' habe' mer be' rechte' Sectl Un' 's gfallt uns, fumm' mehr widder her! -- Die Grant! do gud emol bef Gfindl, Def muffe' jo Bigeuner fen', Schlamafe' ober Cansculotte'. Die fummt beg Lumpevolf bo rei', Bo fend ihr her, ihr Bettlgfichter, Drei Schritt vum Leib', nor nit so nah — — "Mir fin vum Rhein, fin ausgewannert Un' fumme' vun Amerifa.""

## Wie e' bolk fey' foll.

E' Bolf foll fen', wie die Rinner fin', Bo e' guti Werthschaft im Saus, Sie halte' gamme' wie Aefcht' am Stamm, Un' helfe' fich redlich aus. Un' gits 'n Berdruß, wie's halt fo geht, Un' en' Unfriede' in ber Famill', Sie helfe' verfohnlich bis es vorbei Un' fchweige' brzu un' fin' ftill, Un' was een's felber nit billige' fann, So is es 'm boch nit recht Wann e' frember fpiticher Nafeweis Nach brüber falbabre' möcht'. Es git schun Bolfer bie e' fo fin Un' achte' ihr eige' Gethu' Un' schreie ihr Kehler nit überall 'rum Un' bede' bie Schwachheite gu, 'S git aber aach annre, boch nenn' ich fe nit, Sunscht fam's am End bruff 'raus. Daß eener that fage', was predichicht bann bu? Du plauderscht jo felber aus.

## Die intereffant' Gfchicht'.

Wie ich noch in humborch war, 'S werd drei Johr jet' fen', -Ree, es fin schun über feche, Cbe' fallt's mer ei'. 'S hot ber Gabler noch gelebt, Der Feldwebl, weeicht. Der war in ber Cumpanie · Cellemol ber grofcht', 'S braune Lische mar fei' Schat, Die war emol fchee', 'Meen', ich feh fe alsfort noch Mit bem Lange' geh', Gin bie Bube' aach fchun groß, Gener ber is hier, Is e' guter Waldhornischt. Blooft als wie e' Stier. ""No un wie b' in humborch warscht?"" Ja! wie ich in humborch war, -'S is vun uns berheem Raam brei Stund, beg heeßt mehr gehte

In brei Stund bequeem, Wann mer über Erbach geht, Dann vun obe' 'rum 36's viel weiter, weil bie Stroß So gewaltig frumm, -Ja wie ich in humborch war, . hot's amol gebrennt, Beim e' fichre, - ei bie Granf Sot mer'n boch genennt, -Beim e' fichre Ruffilliard, Dber Millerbeer. Ree, es war beim Ruffilliard, War vun Strasborch her. Wie ber Brand entstanne' is, Weeß mer heut noch nit, 'S war als wie e' Hexewerf Juschtement b'rmit, 'S habe' wohl bie eene' gfacht, 'S mar' e' Buberei, 'S mar' geleecht, un 's fann aach fen', 'S war fo was berbei; No, ba fin zwee Baufer halt Borzwech abgebrennt, 'S war juscht mitte' in ber Racht; Alles ift gerennt Un' gang humborch hot gelöscht, 'S Lösche' war a Runscht,

Wege 'm Wind, do is's ke' Spaß Um e' Fenersbrunscht. Ia, deß war juscht sellemol Bei dem Anssilliard, — Wie ich noch als Abspirant In dem Humborch war. —— Ia mei' lieber Freund, so geht's.

## Der Stimmschluszl.

#### Bei einem Diner bei S. M.

Der Menich, ihr Kinner, fummt mer vor Mit anners wie e' Bither, Die Phantasie die svielt do d'ruf In ihr'm goldne Flitter. Sie spielt in Moll, fie spielt in Dur, Sie frielt in alle Arte', Wie Blume' hell un' bunfl bluh'n Beinanner im e' Garte'. Doch wer bie Bither ftimme' will, Der nuß gar viel studire' Un' 's kummt viel uf be' Schlüßl a', Sunfcht werd fe' Lied florire'. 3ch hab' mich lang schun bra' gemacht Un' fpiel' aach fo mitunner Un' fenn's jet' bal' beg Instrument Un' aach beß Schlüßlwunner. Der Schlüßl sich' is e' Bouteill', Deß hot fei' bfunnre Sacha,

Dann 's Erfcht' is bo', bie Saite' all' Behörig fencht zu macha. D'rum is aach bie Bouteill' nit leer, . Sie merb's erscht noch 'm Stimme', Ja, Wein is d'rinn, e' guter Bei', Sunscht friecht bie Bither 's Grimma. Doch wann b' fe ftimmicht mit gut'm Bei', So geht fe hoch zum Stauna Un' fingt gar luschtich un' gar fei' In rose'farbne Laune. -'S is noch e' Mann bo an bem Tisch, G' großer Dufifmeefchter, Der fennt ben Schlußl aach gar aut. Den liebe' Sorge'trofchter. Un' hot uns all' gelade' heut' E' groß's Concert zu fviele'. Und gebt fein' befchte Schlugt her, Er will 'mas Guts erziele'. Drum stimmt un' spielt als luschtich fort Un' logt bie Saite' finga, Un' ber fo gern ben Schlugl gebt, Dem thut e' Bivat bringe'.

# 'S Her3.

Mädche' loß dir 'was verzähle', Geb' mer uff bei' Herzche' Acht, Is es aach gut eingemacht, 'S war' halt doch vielleicht zu stehle'; Un deß weescht de felber gut, 'S Herz is mehr als e' Vermöge' Un gar viel is d'ran gelege', Wann mer deß verliere' thut.

Ganz was anners, liebes Schätche'
Is es aber, wann mit Art
Dir e' Freund beß Herz verwahrt
Am e' gute' sichre' Plätche'.
Do is nir d'rbei rischquirt,
Drum, so geb mir's uszuhebe',
Will jo gern mei' ganzes Lebe'
Sorge', daß 'm nir passirt.

# Der Schnecke'peter vun Mann'em. (Mannheim.)

Es war emol e' kleener Mann, Der Mann hot Peter g'heefe', War hochgelehrt, hot viel' gewißt Im Schreibe' un' im Lefe', Un' wunnerbar, Deß Männche' war Der gröschte Feind der Schnecke'!

Bun benne' Beschtie', hot er gsacht, Do is viel Unglück kumme', Do hot die Lahmheit allererscht 'S Exempl bra' genumme', Un' aller Hang Zum Schnecke'gang, Er stammt halt vun be' Schnecke'!

Do hot er g'führt 'n große' Krieg Mit jeber Art vun Schnecke', Hot bruf geklopt un' gjammag'haut Deß Bieh in alle' Ecke', Deß war e' Schlacht Bei Tag un' Nacht, Die Schnecke' ware' wüthich!

Do habe' se 'n Bund gemacht, Un' habe' sich vermesse', Grad, wie die Mäus am Vingerloch Den Vischof Hatto g'fresse', So soll's 'm geh' Un' korz un' klee', So wolle' s' 'n tranchire'.

Druf sah mer se vum Garte'schneck, Bis zu be' Wendltreppe',
Im Kittl un' in Uneform
In der Armee sich schleppe',
Mit Schild un' Speer
War 's ganze Heer
Vis an die Zähn bewaffnt.

Un' heemlich in 're Rege'nacht, Do sin se ufgebroche', Un' sin viel tausend usemol Still in sei' Nescht gekroche', Un' b'rüber her, Trop aller Wehr, Un' habn 'n richtich g'fresse'. Zum Angebenke' an die Gschicht', So hot mer nocher bschlosse', Un' hot e' so 'n kleene' Mann Bun Schnecke' mache' losse', 'S is dra' ke' Fleck Wo nit e' Schneck, Deß is der Schnecke'peter!

Den sicht mer heut in Mann'em noch, Un' feit des Unglück gschehe', So fann mer manch'n Schnecke'gang Una'gefochte sehe', Dann 's is ke' Spaß Wit so 're Nace, Un' 's git gar bose Schnecke'!

## Die Chrischtnacht.

Im Rolner Dum, geht e' alti Cag', In ber Chrischtnacht werd's uf eemol Tag', Un' werre' die Kenschter hell beleucht't Un' e' feltfamer Schein jum himmel fteigt, Un' do glangt in ber Rerch ber Wunnerstern, Der die heilige drei König hot g'führt zum Beren. Un' wann beg gichicht, fo geh'n um be' Dum Die beilige' brei Konig feierlich 'rum, Un' mache' e' unfichtbari Rund Un' thue' be' Mensche' Ermahnunge' fund. Un' der Kasper beginnt: Ihr, arm un' reich, Der Berr will Friede' un' Ruh' unner euch, Un' der hot nit be' driftliche' Sinn, Dem ber Unfriede' hauft im Berge' brinn. Un' b'ruf ber Meldior aach fangt a' Un' facht: ber Berr hot euch Gut's getha', Damit ihr beg Gute liebt un' ehrt, Un' bag ihr euch nit jum Bofe' fehrt. Un' nocher vernehmlich ber Balthafar facht: Der nor for fich be' himml möcht'

In' nie denkt an deß Nächste' G'schick, For sich nor sorgt un' for sei' Glück, Der hot nit gelernt, de' Herrn versteh', In' werd de' rechte' Weg nit geh'. — So sage' die König un' ruse's in's Herz, Wann sich's will hebe' himmlwärts, Un' Mancher hot's g'hört in seller Nacht, Un' Manch'n hot's zum Beßre' gebracht.

## for die Cangweil'.

Mer fann oft hore' uff ber Welt, Die bittri Rlaach die Mensche' führe', Die Langweil that halt ferchterlich Do uff bem Erbeflot regiere'. 'S is wohr, both git's jo allerhand, Def bofe Uebl zu verjage', Un' fallt euch juscht nix beffere ei', So will ich euch e' Spielche fage'. Es is ganz hübsch, wann wie e' Fisch E' Mensch schnappt noch 'me Angelföber, Un' wann er fich do dra' verbeißt Un' beiße' thut amol e' jeder. For jo e' Spiel, do muscht de nor, Was ihr Begierbe gern verlange', Als Köder an die Angl thu', Un werscht fe noch bein'm Wille' fange'. Der Röder heeßt Geleanheit, Die Biffigfeit zu producire', Un' wittern fe vun weitm bie, So hoscht fe, eh' fe nor was fpure'. En' Jager fannscht be Stundelang

An beiner Schnur fo gable' loffe', Bergabl' 'm nor e' eengich Stud, Wie piffig bu 'n Ruche geschoffe', Un' war' bie Gidicht aach noch fo forg, Er fann ihr End' boch faam erwarte', So schnapt er schun un' spruddlt los Mit bem, mas ihm geblüht im Gaarte'. En' Gifefreffer berficht be nor E' bische' duppe' mit 're Gabl, So meent er glei' e' Dege' mar's Un' fummt mit fei'm Duellgebabl, Un' gar e' junger Abvocat. Dem geb' vum e' Brocek 'n Brocke, Co larmt er fort wie e' Cascab. Un' thatscht zwee Stunde' vor 'm hoche'. Un' fannscht erscht eem 'n alte Wit Subich beutlich an die Raf' placire', So pactt er 'n, wie e' Sund 'n Ras Un' werd dich höchlich amefüre'; Do werd ber brummichschte vergnügt, Derficht nor e' bische Beifall lacha, Un' fannscht uff so e' leichti Art Dft een' wahrhaftich glücklich macha. Un' weil beg Spielche' gar fe' Runscht Un' boch Bergnüge' thut gewähre', So is's nit recht, fich uff ber Welt So über Langweil zu beschwere'.

## Der Jäger.

"Nir als. Jage' un' nir als Jagd, Hot die Fraa' gezankt, "Hab' dann ich 'n Jäger gewollt, "Ne' do hätt' ich gedankt,

"Nor wo e' Haaf' un' e' Hinkl fitt, "Deß bekummert dich,' "Un' der dumme Hektor gilt "Mehr als die Kinner un' ich."

""Nor nit fo böf', mei' lieber Schat, "" Fangt jet' der Jäger a', ""Bas es um's Wiedberfehe' is, ""Gel' do denkscht nit dra',

""Git's 'was schöners uff der Welt, ""Als de' Genuß, mei' Kind, ""Bann emm' 's Schickfal hot getrennt ""Un' wann mer sich wiedder findt? ""Sich! do lernt mer's fenne' erscht, ""Bas mer enanner werth, ""Bie mer sich liebe' thut un' wie gern ""Eens zum Annre begehrt.

"Bann aber ich jet,' waarte' wollt' "Bis so e' Schicksal fam', "Deß mich ewech cummadire' that, "War' jo alls brheem!

""Bar's mit 'm Wiedbersehe' nix, ""Nix mit dem ganze' Genuß, ""Sich d'rum bleibt mer fe' anneri Wahl ""Als daß ich jage' muß.

## An die Rhein-Traube'.

Grüß' euch Gott, ihr liebe Traube', Grüß' euch Gott viel tausendmol, 'Hab' euch gar so lang' nit gsehe', O wie is mer wiedder wohl!

Muschkateller un' Traminer Un' ihr Risling sei' un' zart, All' so duftich, all' so luschtich, Send noch all' so wie ihr wart!

'Hab' berweil viel' Traube' g'fehe' In bem heefe' Griecheland, In Corfu un' in Italie', Ia do wachst aach allerhand.

Große, scheene, gute Traube', Zuckersüß un' schwer un' reich, Doch deß liebschte dra' des war mer, Daß ich hab' gedenkt an euch! Gel' ihr froocht, was bann die Fremde' Koche' for 'n Moscht un' Wein', Ob mer aach, wie bei bem eure' Kann so froh un' luschtich sep'?

Kinner nee, do müßt' ich lüge', Nee do sin se weit drvun, Wie aach herrlich dort der Himml, 'S helft 'n doch ke' deutschi Sunn!

'S is e' Wein so zum Versuche', Wißt 'hr, so als wie Liqueur, Loßt sich nit in Humpe' trinfe', Daß droun zu rede' war',

Daß mer 'nei' guckt mit Vergnüche', Drinn sich sucht e' schönri Welt, Daß mer d'rüber kann vergesse', Wie die Stunde' knapp gezählt,

Daß mer jung werd, wie e' Jüngling, Wär's aach lang schun nimmer wohr, Ohne Sorg' un' unbefümmert Um die viele dumme Johr.

Kinner, 'will euch gar nit schmeichle', 'Hab's mei' Lebtach nit getha', Aber do send ihr die erschte', Send de' annre' all' vora', Un' als guter Freund fo roth' ich, Geh' mer fenn's vun euch bo nei', Rocht nor fort im schöne' Gaarte', Den ihr habt am beutsche' Rhei'!

## Der heuratsantrag.

Madche', o trau' nit de' junge' Herrn, 'S facht dir e' jeder, er hatt' dich germ, Aber sie lüge', wie gedruckt, Bis se dir 's Herz un' de' Kopp verruckt. ""'S werd so gefährlich nit sep'.""

Wann ich bir's fag', die junge' Leut Sin nimmer so, wie zu meiner Zeit, Wann se genung ihr Couranze' gemacht, Werd hinne' noch nor d'rüber gelacht. """ git doch noch annere aach.""

Sich! so e' Mann, der was kann und was is, Deß is e' Mann, do wescht doch gewiß, Daß er 'n Ernscht hot, un' sorgt for dich, Mädele, sich! so e' Mann wär' ich! ""Ei ja gewiß, Sie sin' brav.""

No', un' was is bann nocher nit recht, Weescht lang, baß ich bich heurate' möcht',

Geb' mer bei' Händche', sen gut mei' Kind, Nor nit so bsinne', als luschtich, gschwind! ""Muß d'rüber schlofe' zuvor.""

Ich hab' e' Haus, 'n Gaarte' drbei, Is schö' gelege', un' hübsch un' neu, Hab' e' Vermöge', deß manchi möcht', Aber juscht du, du wärscht mer recht. ""Wisse' Se, wiviel 11hr 's is?""

Mäbl?! du bischt e' verzogeni Bopp, Hoscht 'n eige'sinnige' Kopp, Wärscht mer wohl anners bei meiner Ehr', Dunner, wann ich bei' Bater wär'! ""Do hätt' ich Ihne' recht lieb!""

So laaft se fort, Gotts Blit, des Gsicht! Ja, so e' Heurat, des is e' Gschicht!

## Dum Frühjohr.

Wie hab' ich se so gern die Zeit, Wann 's Frühjohr wiedder kummt, Wann Alles grünt in Herrlichkeit Un' Alles singt un' summt, Es blüh'n die Glöckher uff 'm Feld, Die Primlcher drbei, Un' Blume bringt der ganze' Welt Der luschtig schöne Mai.

Ich weß nit wo ich beß so lern', Denk ich an's Liebche' sei', Im Frühjohr hab' ich's doppelt gern, Als wie im Herbscht de' Wei', Un' denk ich an die Hochzeit ach, So bilb' ich mer's halt ei' Un' traam's im Schlof un' wann ich wach', Im Krühjohr muß se sen'.

Nor eens is schad', un' 's gschicht halt nit, — Ich wollt' wann 's Frühjohr kam' Brächt's aach e' Stückche Jugend mit De' Mensche' wie de' Beem, Uns aber wehrt's gar fnickerich, Was jedi Planz genießt, Deß is des eenziche, was mich Im Frühjohr als verdrießt.

## 'S Bilderbuch.

Mei' Schätche' hot 'n Almanach Bun ihrer Mutter 'friecht, Do' guck' mer als minnaner 'nei', Daß jebes besser sicht.

Do is e' Haus, beß g'hört for uns, Deß richt' mer uns hübsch ei', Un' plaudre', wie mer halt do brinn Recht luschtich wolle' sey.

Do is e' Gaul, ber is for mich, E' Rofestock for sie, E' Wicklfind, beg g'hört uns aach, Deg heese' mer Marie.

Wohl fächt mer, zwee die fehe' mehr Als een's, deß kann schun sep', Doch allemol is 's nit e so, Deß fallt mer gar oft ei', Dann grable' an be' Backe' mir Die Löckcher vun bem Kind, So werd mer wunnerlich un' is, Als war' ich halber blind.

Do seh' ich nir un' beut't se mer Mi'm Finger freundlich d'ruf, So tapp' ich niemols noch 'm Bild, Als uf den Finger 'nuf.

Un' hab' ich fe hübsch bei ber Hand, Wie guckt se mich do a', Deß is e' Bild, bei meiner Seel, Do hängt mei' Lebe dra'.

Sogar der große Raphael, So hätt' er kenn's gemolt un' hätt' er sich die Engl all' Bum himml runner g'holt.

## Die zwee' Gelehrtthuer.

"Ich weef' nit, warum sich die Leut so beklaache', Die Welt hätt' gar so viel' Uebbl zu traache', Un' e' Uebbl deß is doch e' Poschtulat, Dann wann mer sich nit uf de' Raum beschränkt Un' e' bische' an de' Zusamme'hang denkt, So sin jo die Daata ganz deutlich do?!

""Wie so?""

"Ei daß sich die Wese' nit all' durchdringe', Deß muß doch 'n Gege'sat bedinge' Un' deß is jo wiedder e' Poschtulat, Dann wann jeth' fe' Plus un' fe' Minus mehr wär', Wo käme' dann Polaritäte' her, Un' wo dann noch 'was Absolutes, wo?"
""Ah so!""

### Jugend - Erinnerung.

Was ware mir so scheene Mädcher, Wie mir noch ware' hübsch' un' jung, Die Jugend hot halt was vum Himml, Sogar in der Erinnerung.

Erinnerscht bich noch selle Hutcher Bun Roth un' Grün mit geele Band, Mit denne himmlblaue Franse', Ach Gott, was ware' die scharmant!

Un' wie uns nocher die Franzose' Die lange' Colliers mitgebracht, Ich glaab' sie ware' vun Coralle', Was ware' die so schee' gemacht.

Un weescht be noch beim Zuckerbäcker Die Herze' mit bem rothe' Eis, Do habe' mer gar oft eens gstohle', Un' 's habe's als gethan bie Mäuf'. Un' weescht de noch die groß' Beleuchtung, Den Weltspektakl in der Stadt, Du hoscht getrage' e' Salöppche' Un' ich e' sammteni Cravatt'.

Un' weefcht be noch mei' scheckich hundl Un' unser marmorirti Rat, Die habe' als minnaner g'fresse' Un' sie war sei' erklärter Schat.

Ja ja die Jugend is halt herrlich Mit all'm Scheene' reich beschenft, Un' is mer aach e' alti Schachtl, Sie freut emm, wann mer nor dra' benkt.

## Der Bopp.

Bie er bei manche' Gelege'heite' abgichnitte' werb.

Der Bopp g'hört nit in unfer' Beit, Fort sag' ich mit 'm Zopp Un' 's helft fe' annri Correction Als wech drmit vum Ropp! So hot e' Radifaler gfacht Un' Alles stimmt 'm bei Un' ruft, so schneid' 'n wech be' Bopv Un' die Frisur sen frei! -Mer meent, beg war' gar gichwind getha' Doch deß geht nit e' fo, Dann ichneibscht be' Bopp nit forz genuch, So is er als noch do, Un' fchneibscht 'n aach bei'm Stumpe ab, Wer fieht emm' brvor gut, Daß nit im Locke'fpiel beg Ding Sich widder flechte' thut?! Mit viel Studire' un' Gethu' Sot mer bra' 'rum gemacht

Un' endlich dann de' große' Bschluß E so erausgebracht: Kund un' zu wisse', daß ke' Jopp Die Freiheit mehr genirt, So werd noch Vorschrift jeder Kopp Bis uss die Haut rasirt.

> — "Ja Sapperment, do sin jo aach "Zum Deubl alle Hoar?!" Deß thut nir, wann nor wech der Zopp, Dann deß geht All'm vor."

#### Die drei im Reller.

#### Rach einer Beichnung von Schwind.

Im' Reller wohnt e' Mabche', Def is die Mammfell Spik Die is fibel un' luschtich, 36 voller Scherz un' Wis. 3m Reller wohnt brnebe' A Fraa, verruct un' fect, Mer heeßt fe Madame Brummer, Sot 's Maul am rechte' Flect. Un' im Reller wohnt e' Alti, E' wijchti Schachtl aach, Die mag ich gar nit nenne', Sie fauft be' gange' Tag. Un' flopfcht be jum Bergnüge' Am Rellerthurche' a', Co fummt bererscht bef Dabde', Die annre' hinnebra'; Un' die beg Ding nit wiffe', Die habe' fe alle brei,

Do git's 'n Weltspetast, Do is der Spaß vorbei, Doch die 'n Rumml kenne', Die losse' 's Mädche' 'raus Un' wann die annre kumme' So sperrt mer 's Kellerhaus. Was mich betrefft, mei' Lebtag War ich de' Mädcher hold, Un' hätt' ich nor 'n Keller, 'Wüst', wie ich's mache' sollt'.

## Der rheinische Sof.

Der rheinische Hof, ach deß is e' Plat, Do mußt' ich zu finne' mein' herzliebschte Schat, Do fitt er un' trinkt oft luschtich drinn, Un' ach er weeß nit, wie gut ich 'm bin.

Un' ich, ich fit' bei ber Mutter brheem Un' guck in be' Hof uf bie grüne Beem, Un' benk' mer gar oft im Herze' schwer, Ach wann beg ber rheinische Hof boch war'.

Sunscht hab' ich so gern bo nunner geguckt Un' 's hat mich ke' Senkzer geploocht un' gedruckt, Es war so gemüthlich un' war so bequem; So still un' so gut bei der Mutter drheem.

Un' jest' als ziecht 's mich enaus an de' Rhei', Dann im rheinische Hof, do kehrt er jo ei', Un' aber die Mutter die fächt: mei' Kind, Am Rhein drauß' geht so e' gaschticher Wind. Un' fo muß ich mit ihr in die Kerche' geh', Do geht er nit hi', 's is freilich nit scho', Er hot halt am Rhein fei' Gschäft un' Gethu', Die Schiff', die dumme', die logn 'm fe' Ruh'.

Un' fo feh' ich 'n nit, hab' ke' Hoffnung brzu, Un' 's facht's 'm ke' Mensch, wo ich bin, was ich thu' Un' wie ich 'n lieb hab', ach Gott 's is e' Noth, Ich wollt' ich war gstorbe' un' lang schun tobt.

## Die Warnungstaft.

3ch bin fpatire' gange' Durch Wiefe'gru' un' Walb, Do fteht e' Warnungstafl, Berwittert, gro un' alt. Druf steht "Wer do will mandle', "Muß zum Infpefter geb' "Un' muß e' Rart' fich lofe', "Sunicht berf fe' Menich bo geh'." 'S war aber nor e' Bufall, Daß ich die Tafl feh', Dann luschtiche junge Bäämcher, Die machse' bort in die Soh'. Die fin' do ufgeschofe' An frifche' Blatter reich Un' becke' qu bie Tafl Mit ihre' grüne' Zweig'. — - Co nachlt mancher Grieggram Sein' wichtiche' Bettl a', Was is's? die Jug'nd wachst d'rüber Un' 's benkt fe' Mensch mehr bra'.

## Vum gute' humor.

Was mehr is, als alles Gut un' Gelb Un' reicher uns macht uf bere' Welt. Def is e' guter humor. In dem hockt als noch die Jugend brinn, Wann aach im Gficht ichun Kalte' fin'. Un' wann aach foun scheckich bie Soor. E' guter Sumor macht bie Mabder icho' Un' ziert se mehr als Eblstee' Un' e' guter humor macht bie Bube' frifch, Daß se nit kloke', wie bie Fisch; Un' hot e' Weibche' fenn' gute' Sumor, Un' wann fe fo fcho, wie bie Benus mar', Renn' Grofche' geb' ich for bie Schönheit ber; Un' wann fich e' Mann bie Brill fo richt't, Daß er nir uf ber Welt, als Dischtle ficht. Der gleicht bemfelle' mi'm lange Dhr, Def heeßt, er hot vum e' Efel 'was Un' e' Efl zu fen', deß is fe' Spaß. Db ber Abam gehat hot 'n gute' Sumor, Deg wiffe' mer nit, boch fummt's mer fo vor, Sunfcht hatt' er gewiß was Berbriegliche gfacht, Wie 'm unfer Herrgott die Ripp hot genumme' Un' hot brmit bie Eva gemacht. Un' daß die Eva fe' laahmi war, Deff, benf' ich, is eme jebe' flar, Sunfcht hatt' fe ben Apl wohl hange' loffe' Un' hatt' fe' verboteni Frucht genoffe', Dann nit umefunscht werd e' Spigbu' genennt, Un bem mer 'n gute' Sumor erfennt. Er hot alfo aach 'n hischtorische Grund, Hot 'was vum e' Stammbaam, ber liebe Kunb. E' guter humor fann herrlich bocire' Un' lernt emm e' prächtiches Philosophire', Un' wer es brmit hot fo weit gebracht, Daß er über fich felber fich luschtich macht, Wann 'm juscht will wachsel e' narriger Bopp, Der hot mehr Philosophie im Ropp, Als mancher ber uf 'm Ratheeber fieht Un' fich um fublime Shichteme' breht. G' guter Sumor is e' Medicament Un' fonnt' mer 'n, wie 'n Sprop, verschreibe', Die Dofter thate' viel mit vertreibe' Un' 's Waffercurire' hatt' bal' e' End. Un' e' guter Sumor, ber is wie ber Bei', Er schließt gar luschtiche Sache' ei, Mor Gene, bef is e' bische betrübt, Er macht wie ber Dei' nit felte' verliebt.

Un' is mer verliebt, du lieber Gott, Do macht Wei' un' Humor un' Alles bankrott. Drum nor nit verliebe', doch sag' ich's nit laut, Sunscht könnt' ich's mit der Romantik verderbe Un' die schlüg' mer mei' Nitterschloß in Scherbe', Dann deß is vun lauter Humor gebaut.

## So fin' fe.

Es lege' sich zwee schloofe', E' Bauer is ber ee'. Der bet't, bu lieber Simml, Mach' morge' 's Wetter ichee', Dann funscht is all' mei' Soffe' Un' all' mei' Luscht vorbei. Mei' Beu werd' morge' trucke'. D ichon' mer boch beg Beu! -Der anner mar e' Müller. Steht schun drei Tag' fei' Mühl. Der bet't: Ach wann boch morge' A rechter Rege' fiel, Sunscht fann ich nimmer male'. Sab' jo fe' Waffer mehr, D log boch tüchtich regne', Es is der Bach fo leer. -

Es gehe' zwee' zum Jage' Juscht uf cuntrarm Weg',

E' jeber ficht vun weit'm E' Wild in fein'm Bebeg', E' jeder bet't verstohle': Nor begmol gute' Wind. Ber weeß, wann ich fo herrlich 'M Rehbod wieder find'. -Der Wind ber foll halt blofe' Noch links un aach noch rechts. 'S foll reane' un foll schee' fen'. A jeber anners möcht's. So fin se halt bie Mensche Un jeder rafonnirt Un was bem eene' recht is. Den annere genirt. Un flage' unferm Berraott A jeder fein' Berdruff. Es war' jo gar fe' Bunner Ram' bem emol ber Bichluß Un that fe all' verschlage' Tief in be' Bodd'm 'nei', Dann so a ewig's Jammre' Muß nit zum höre' fen'. Un beg is boch bes mehrschte, Dann geht's 'm Schlingl gut, Co hot er annre Gichafte', Als daß er bete' thut.

#### Die Boutelle'.

Es habe' emol im e' trauliche' Kneippche' Die Weinboutelle' viel Rühme's gemacht, Un' wie fe die Welt fo hoch begeischtre', Un' was mer ihna schun Artigs g'sacht,

lln' wie fe bann aach ihr Lob verbiene', lln' was eens fen' un' gelte' muß, llm oft e' lahmi Seel' zu erhebe', lln' was mer do braucht an Spiritus.

Sich! facht fo e' Ding, 's is noch ke' zwee Woche', So hab' ich e' Lieb im e' Herz angezündt Un' hab's in e' Luscht un' e' Glück ei'gewicklt, Der Jung' war vor lauter Verzucke' wie blind.

Un' ich, fächt e' anners, ich berf's wohl aach sage', Es war e' armer kränklicher Mann, Den hab' ich getröscht, ich glaab ber Herr Barrer, Daß ber so erquicklich kenn' troschte' kann. Un' ich hab' aus ganz gemeene' Solbate', Weeß Gott, die gröschte' Helde' gemacht, Die ware', wie die lebendige' Deubl, 'Hab' felber gemeent, ich bin in der Schlacht.

Un' ich hab' 'n Musismeschter begeischtert, Der hot euch gebeschtlt e' Symphonie, Mit Trumml un' Beise', gar luschtich zu höre', Deß Alles macht unser Wei' un' Genie.

Do fächt ganz still zum e' ernschthafte Krug E' Römer: ei Dunner die prope' genug. "Mei', geh' mer ewech, die Windbeutl do, Sächt der, deß Verdienscht is all' nit e so, "S hot vun denne' Troppe' ke' eenzicher 'was, "Die Gschicht is im Keller e' altes Faß, "Deß steht halb vergesse', bescheide' un' still, "In' wann halt so e' Kammrad was will, "So gebt's 'm halt was, un' weil's hübsch groß "So zappt halt e' jeder tüchtich d'rus los, "Wann aber im Keller deß Faß nit wär', "So ware se All' gar erbärmlich leer."

Sich! fo prahle' viel' mi'me große Genie, Mit hohe' Gedanke' un' Poesse, Un' mache' do drüber e' langi Brüh', Aber 's Faß im Keller nenne' se nic.

## 'S Cichtche'.

Es hot e' Licht in 're Latern Erschrecklich rafonnirt, "Is jo e' Lebe' bo herinn "Als wie's e' Gfangner führt, "Do is e' Wand un' bo e' Wand "Do werd mer dumm drbei. "Was ploocht mer mich, es brennt boch aach "E' Factl frant un' frei', "38 Licht nit Licht? o falschi Welt, "Gel' 's bangt d'r vor mein'm Schei', "Defimege' Schranke' überall, "Defiwege' fperricht mich ei'." Co fachts un' 's horts e' guter Jung, Wie's juscht nit wenig git, Un' nemmt 'n Stock un' fchlacht halt bo Die Gläffer ei' brmit. Jet' hot beg Lichtche triumphirt, Daß hi' fei' Marterhaus, Do fummt e' Windstoß uffemol Un' blooft's beim Stumpe' aus. -

So Lichter gits erschrecklich viel Gar ei'gebild't un' klee' Un' könne', was mer for se sorcht Sei' Lebtach nit versteh', Un' fin se, wie se wolle' sen', Wer meent was nocher brennt, Nee', 's blooft der Wind e' bische' drei' Un' 's hot der Spaß e' End'.

### Die Bedingung.

Mer fächt vum alte' Tilly, Dem Kriegsmann, wer 'n fennt, Er hätt' fe' Weib berührt Un' nie fenn' Wein probirt Bis an fei' feligs End'.

Un' d'rum so hatt' der Tilly Gewunne' jedi Schlacht, Schier eeni alle Tag', Deß heeßt, wer's glaabe' mag Un' dem 's fe' Koppweh macht.

Ich hab' emol eme Oberscht Bum Tylli beg verzählt, Un' bag mer 's probe' möcht' Ob bann ber Grundsatz recht, Den er sich bo' gewählt. Der Oberscht fächt, 's is richtich, Der Sat is gut un wohr Un' sicher is der Sieg, Deß heest in so 'me Krieg, Wie dort vun dreißig Johr.

Doch wann der Krieg is ferzer, Do is die Gschicht rischquirt, Do steht ke' Chronik gut, Daß deß e' Werkung thut, Wann mer sich so sekirt;

Drum, abstrahirt vum Tilly, Der brav un' ritterlich, Mir lade' uns zum Wei' Gern hübsche Weiber ei', — Es hot aach 'was for sich!

# Die drei grofze herrn.

Es git e' Buch vun be' große Herrn, Un' wenn ich mich recht b'finn', So fteh'n leicht hunnert, groß un' flee, Dort im Regischter brinn.

Ich aber weeß brei große Herrn, Die felbigs Buch nit nennt, Un' die mer länger uf der Welt, Als all' die annre kennt.

Der himml sich! is so e' herr, Was tragt ber viele Stern, Un' was for Stern, 's hot's fenner so Bun annre große herrn.

Do is fe' Pappedeckl bra', Uf den der Glanz is g'stickt, Do hot fe' frummi Näherinn Dra' 'rumgemacht un'-g'stickt. Un' zeigt er erscht beß große Banb In aller Farbe'pracht, Do merkt mer's, ber is vun Natur Zum große Herrn gemacht.

Der zweete, ben ich nenne' will, Un' bem aach kenner gleich, Deß is der Frühling, liebe Leut, Wie vornehm un' wie reich!

Sei' Hofftaat is wie Morge'roth, E' Paradies fei' Land, Sei' Page' fin die junge' Bääm Mit Sträußcher in der Hand.

Deß allerschönste Wappe'feld, Der schönste Schild g'hört sei', Es blühe' alle Blume' drinn, Un 's is vun Sunne'schei'.

Un' Alles hot er, was sich schickt For edle große Herrn, Er is jo Freund der Boesie Un' hot die Dichter gern.

Der britte, ei deß is der Wein, Der war emol e' Gott, Do is ke' Zweifl, daß er aach Bun große Herrn 'was hot. Denft nor, wann der kommt zum e' Fescht, Wie macht er's froh un' schö', Do sunnt sich Alles in sein'm Glanz Un' will nit vun 'm geh'.

Un' den er freundlich hot gegrüßt Der denkt mit Freede' bra', Un' sicht er 'n wiedder, guckt er 'n aach Gar ehrerbietig a'.

Ja ja, deß fin drei Cavalier', Die d'rum nit kleener wer'n,' Un' zählt se aach deffelbe Buch Nit zu de' große Herrn.

### Martin Luther.

Der alte Martin Luther war Doch gar fe' übler Mann, E' Mann vun ächt'm Schrot un' Korn, Wie mer een' sinne' fann.

Sei' Spruch vun Wein, Weib un' Gefang, Den stoßt 'm kenner um Un' wär' die Welt aach überg'scheit Un' wär' se noch so dumm.

Dann beß is e' Trifolium, Wo gar nix brüber geht, Natürlich, wann fe gut un' fei', Wie er's halt aach versteht.

Un' benkt mer nor e' bische' noch, So fallt's emm felber ei', Wie lumpich ohne die die Welt Un' lendelahm müßt' fen'. Do gab's fe' Lieb', fe' Boefie Un' was ichier arger war', Renn' Markebrunner, fenn' Borbeaux Un' fenn' Champagner mehr.

Do war' e' wahri Waffernoth Weeß Gott, for Leib un' Seel, Un' that fe' Mensch mehr luschtich sen', War' Alles schepp un' scheel.

D'rum hot ber alte Martin recht, Sei' Spruch is scho' un' flar, Un' 's is nor schad', daß halt ber Mann Erschrecklich luthrisch war.

### 'S Mädche' un' der Damon.

Ihr meent, es gab' fe' Damone', Dernocher gab's aach nit die Gichicht'. Die ich euch vergahl' vum e' Madche' Un' vun fo 'me Deublegeficht. Es geht e' Madche' fpagiere' Un' pludt fich Blume' im Rorn, lln' macht fich 'n Strauß uf ihr Butche' Bun Glödcher un' Ritterfporn. Do fummt e' Damon geschliche'. Gar ftill wie e' Tigerfat, Un' wie er gang nah bei bem Madche', Sipp! rumplt er d'ruf im e' Sat. Un' pact fe' mit feine Tage' Un' fliegt mit ihr hoch in die Luft, Ach hatt' er fe falle' loffe', So war fe ju Bulver verpufft. Un' tragt fe in schreckliche' Telfe' Bis zu fein'm bamonische Saus, Gie is gang thormlich gewese', Jet endlich logt er fe aus.

Un' benft euch, er blinflt gar zärtlich Un' bitt't um e' Liebesgunscht, Die Grant! fo e' Unthier zu liebe', Deß war' wahrhaftich e' Runscht. Gottlob, die Madcher verliere' De' Ropp nit so gidwind, ale mehr facht, Def Madche' stellt sich nit pumpsich Un' thut, ale war' er ihr recht. "Gern will ich Euch fen', fo versprecht fe. Berbunne' mit Leib und Geel'. Doch müßt Ihr mir hübsch vollziehe' Drei Sache', die ich Euch befehl'." Do zablt ber Dämon vor Jubl, ""Un' wann ich's nit thu' mei' Schat, So will ich e' Welfeblock werre', So mahr ich bin, uf bem Blat."" Un' 's Madche' verlangt als beg Erschte, 3d will, fächt deß niedliche Rind, Ihr follt mer 'n Liebhaber zeige', Den hitichfchte, ben mer nor find'. -Doch lacht ber Damon un' schmunglt Un' beut't mit be' Tate' uf sich, "Bahrhaftich bei Schwewl un' Phosphor. Der hitichfchte, beg bin ich!"" "Gut, facht fe, jet' zeigt mir 'n annre, Der aber noch hipider ift, -Do wechstt ber Damon bie Karbe'

Un' 's gebt 'm 'n höllische' Riß; Deg hot er natürlich nit könne', Was war ber Rerl fo bumm, Un' is e' Kelseblock worre' Uf ewig verfteenert un' ftumm. un' 's Madche' is weiter geloffe' Un' bot fein'm Schickfal gebankt, Do bot uf eemol bie Gegend Dit Erd' un' himml gewanft; Beb' Acht, ber Felfeblock follert Un' rumplt als hinner ihr brei' Un' folacht mit Dunner un' Rrache' De' felfige' Bodom ei'. Gottlob, er is aber vor Aerger Gang blind d'rnebe' getrollt Un' endlich uf ewige' Beite' Bis tief in die Höll' 'nei' gerollt. --Jeb' facht, es gab' fe' Damone', Def fummt mer lacherlich vor, Dann wohr is die Gidicht' mit bem Mabche', Un' gab's fe', - fo war' fe nit wohr.

#### Die Weiber.

Die Weiber bleibe Kinner Bis an ihr letschtes End', Deß fann mer gar nit läugne', Wann mer die Weiber fennt.

Als fleene junge Dinger, Do spiele' se mit der Popp, Die vornehm 'rauszupute', Deß habe' se glei' im Kopp.

Als große hübsche Mäbcher, Wie mache' se 's bann bo? Do sin' se felber Boppe' Un' mache's grab e' so.

Un' frieche' fe als Madame' E' Kleenes, o wie schö', Do habe' fe gar e' Buppche', Deß plappert un' fann geh'! Deß macht erscht e' Bergnüche', Es is jo nit vun Holz Un' thut, hübsch angezoche', Als wie e' Altes stolz.

So geht's vun eem zum annre' Bis zu der Großmamma Un' wann mer 's recht betrachte', So is 'was Gutes dra',

Dann sich! weil bes Reich Gottes, Wie 's heeßt, be' Kinner is, So kumme' se all' in Himml Die Weiber, ganz gewiß!

## Der Domdechant pun Gochheim.

Der Dombechant vun Hochheim, Deß is e' lieber Herr, Es git viel Dechant uff ber Welt, So git's kenn' Dechant mehr.

Als Freund vun gute' Christe' Hot er bei Meenz sei' Haus, Guckt in be' Main un' in be' Rhein Fideel zum Fenschter 'naus.

Er is e' golde' Männche', Spetaklt juscht nit viel, Hot aber Geischt und Spiritus, Wie mer's nor habe' will.

Un' wie er ach fo gütig Un' fo voll Gnade' is, Wann eener bofe Strupl hot, Er helft 'm ganz gewiß. Er fann so freundlich sage'
E' tröschtlich milbes Wort
Un' qualt emm Sorg' un' Kummer aach,
Er bringt se sicher fort.

Froocht 'rum in deutsche Länder, Wo mer sein' Name' kennt, Ob jeder nit verehrungsvoll Den brave' Dechant nennt.

Er macht aach große Reese', B'sucht alle große Herrn Un' überall, ich weeß's gewiß, Ja übrall hot mer'n gern.

Ei lieber Herr vun Hochheim, Kummt aach emol zu mir, Un' bleibt e' Weil', ich geb Euch gern Mei' allerbescht' Quartier.

# Wann's Krieg git.

Wann's Krieg git un' wann bie Frangofe' fumme', Co wollt' ich, die Aepl def mare' all' Bumme' Un' bag an be! Traube' e' jebi Beer E' feschti bleierni Ruchl mar' Un' alle Beem beg mare' Ranone' Un' Bulver bie Erb un' bie Stee' Batrone' Un' jeder Dann follt' e' Feschtung fen' Berproviantirt mit gut'm Bei' Un' uffgestellt wie mer's nor ftelle' fann Bun Baft bis Beft alle Mann an Mann, Un' mit ihne' jum Schut follt' noch obe'brei' E' g'flüchlter Drach ber Drachefels fen, Der bie Rund' that mache' bei Tag un' Nacht Un' hoch in be' Bolke' that halte' bie Bacht Un' erhebe' follte' fich weit im Land Die alte' Bulfan' im gröfchte Brand Un' baß bie Bafalt' als fcmarge Rafete' All' feindlich' Bolf verfprenge' thate', Dann ber Rhei', ber liebe berrliche Rhei', Deutsch soll er sen'! folls ewig sen'!

#### Dum Wei'.

Ich weef' nit, wie er's macht der Bei', Er hot a' b'funnri Kunscht, Biel' Liedcher un' viel Madcher fei', Die wohne' in sein'm Dunscht.

Un' 's is wahrhaftich grad als war' E' Zaubrerei brbei, Dann Liedcher als un' Madcher fin' Drinn funklnachlneu.

Drum werd beim Wei' e' Alter aach Als wie e' junger Bu' Un' fingt un' denkt e' rosig Kind Als Schätche sich drzu.

Drum werd er luschtich, weeß nit wie Un' fummert sich nix d'rum Un' wann aach for die Schwärmerei Die Zeite' lang schun 'rum. Un' ebe' drum, fo lobt 'n aach, Wer je e' Dichter war, Dann ohne Bein, du lieber Gott, War's oft mi'm Dichte' gar.

O guter Wei', o braver Wei', O hör' um was ich bitt', Mit beiner liebe' Hexerei Berloß nor du mich nit.

Un' daß ich, Freund, dich nit verloß, Do kannscht de ruhich sen', Ich bin un' bleib mei' Lebelang Bun ganz'm Herze' dei'.

# Der Vater an de' reefluschtige' Sohn.

Lieber Sohn, geh bleib' d'rheem, Sofcht's do gut un' hoscht's bequeem, Hutscht bei' Schof, bei' brauni Kuh; Lebscht vergnügt un' lebscht in Ruh.

Sich! ich war aach in ber Welt, Ach sie zappe' emm beß Gelb Aus 'm Sack, beß hot e' Art, — Un' bu Jung' hoscht noch kenn' Bart!

In der Kriegszeit mußt' ich mit, Ich vergeß's mei' Lebtach nit, Weit bis nunner an die Etsch, Sellemol war do 's Gepletsch.

Dunnerwetter noch emol Blost e' Wind in dem Throl, Un' was sin' die Leut' so grob, Daß emm thormlich werd im Kopp. Ja die Madcher, deß is wohr, Die sin' bort im schönschte Flor, Doch die Borsch' bei meiner Seel' Schlage' emm glei' grün un' geel.

Kummscht de noch Italie' 'nei, Werd's dr nit viel besser sen', Kumme' mer die Leut' do vor Grad so falsch, wie Semelor.

Willscht be vielleicht in die Schweiz, Do hoscht erscht deß rechte Kreuz, Benning fin' dei' Bate' bort, Deß is a verfluchter Ort.

Die Franzose', die sin' fei', Luschtig, habe' gute Wein, Aber do verstehscht ke' Sproch Un' deß geht' emm alsfort nöch.

Drum bes Reese' in ber Welt Macht viel Sorge', koscht viel Geld, Reescht' un' reescht de halt so zu, Werscht am End e' Bettlbu'.

Alles is, wie mer's gewöhnt, Was ich sag, is gut gemeent, Hut' du lieber Schof un' Gans' Un' bleib hübsch in Permasens.

## Der Orange'baam.

'S is um 'n scheene' Orangebaam Werklich ehbes scheen's, 'S is e' wahres Familliebild, Luschtiger als nor eens.

Unne' der Stamm, deß is der Papa, Der tragt 's ganze Haus, Obe' da fist in der Kron die Mamma, Guckt gar ehrbar raus.

Dunfl grün, mit Blätter geblumt Is ihr Staatsrockelor, Neberall bra', wie Lilie' fo weiß, Schluppe' die Kinner 'ervor.

Un' die Kinner die wachse' gar hubsch, Deß git saftige Cohn', Goldiche Madcher, die diene' im Haus, Do werd fenni gemeen. Ja, so is e' Drangebaam Wie e' guti Famill', Blüht un' wachst als friedlich fort Un' lebt ruhig un' still.

Un so fin gute Famillie' aach Wie die Drangebeem, Sin gar felte', nit überall Findscht se bei uns derheem.

#### Der Dichter.

Es hockt e' hungriger Dichter am Tisch Un' gablt wie in ber Roth e' Fisch, Er muß jo bichte', es muß halt fenn Un' bem arme' Deubl fallt nir ein. Der Graf is aftorbe', e' reicher Mann, Der emm im Tod noch helfe' fann, Bun bem foll er bichte', es is fe' Spaß, Wann's recht werd, tragt's 'm vielleicht 'was. Der herr war brav un' lieb un' aut, Der Dichter reimt b'ruff Gut un' Blut Un' Muth un' ruht un' Tobes muth Un' wie beg Unglück so weh 'm thut. Un' wie er lang' bo bra' gemacht Un' mühvoll Alles zammegebracht, Do hot er heemlich still gelacht, Dann fei' Gebicht, es war e' Bracht! Un' brüber fummt e' alti Baf. Steckt 'rei' zu ber Thur' e' langi Naf', Un' facht: Gute' Morge', herr hofpoet, Weeß Er bann, wie's mit 'm Grafe' fteht?

"Ei ber is tobt"! ""Ad Gott bewahr', Er is lebenbich un' aus ber G'fahr."" "Was fe bo' facht, nee 's kann nit fen'"! "Gi ja gewiß, e' Glasche' Bei' Sot 'm ber Dofter orbenirt Un' beg hot 'n gar gidwind corirt."" "Daß bich bie Grant, mas Alles boch afchicht, Do is ber 'werth, bag eener noch bicht't, Daß mer fich ploocht als wie e' hund, Un' fo e' Todter ber werd wiedder g'fund. Ei die fdwer' Roth, mei' fcon's Gedicht, 'S war fo herrlich Alles gericht't Un' war' boch wahrhaftich in eem hingange' Un' jet' fann ich vun vorne anfange'. Dir ichenft fe' Denich e' Glasche' ei', bol ber Deubl bem Dofter fein Bei'!

So fin' die Mensche' un' hunnert G'fichter Sin fee hoor beffer als seller Dichter.

#### 's Ultimatum.

Die Zeit hot amol e' Sitzung g'halte' Und hot die Zufunft arrangirt, Do waare dann drei Sachverständge Drzu gehorsamst invitirt.

'S war e' Bralat, e' Helb, e' Raufmann, Natürlich Männer vun Berstand, Die sin' bann punftlich zammakumma, Die Zeit war artig un' scharmant,

Un' hot d' ererscht 'n Vortrag g'halte', Mei' Meenung facht fe, beß mar' bie, Die Menschheit muß Moral studire', Dann wachst fe wild, g'eroth't fe nie.

Drum foll, was geischtlich is, regire' Die erschte nächschte hunnert Johr, So fann se sich e' bische bilbe', Der Herr Pralat steht gut brfor. Doch daß se nit die Derka (Türken) fressa', Dann do helft doch fe' Lehr un' Roth, So muß se sich aach wehre' könne', Wann's juscht' gebiete' that die Noth.

Drum meen' ich, daß im zweete Hunnert E' tüchtiger Soldat regiert, Do fann se manövrire' lerne' Un' wie mer schießt un' erercirt.

Im britte Hunnert foll se treibe', Verfehr un' Handl brüderlich Un' foll 'n Bollverein errichte', So bent ich mer so macht se sich.

Deß war der Borschlag, no' natürlich hot mer gebablt hi' un' her, Doch sin' se endlich einig worre', Daß so e' Gang passabl wär'.

Jet aber mußt mer noch berichte'
'M Schickfal vun der ganze Gschicht', Dann deß war for die Zeit un' Alles Bun je deß öberschte Gericht.

Un' 's Schickfal facht: Ihr macht Planete', Do werd emm übl schier drbei, Was war' bann ohne hubsche Weiber Die ganz' ftubirt Regiererei. Do möcht' ich ben Spetakl fehe', Do ging jo Alles überzwerch Un' gab' Revolte' un' Cravalle', Es stünde emm die Hoor zu Berg.

Die Weiber muße mitregiere', Sunscht is die Politik verlett, Un' will die Zeit sich opponire', So sag' ich, werd se abgesett.

Jet Bunftum. Deß war 's Ultimatum Un' folge' muffe' hot die Zeit, Un' fo regiern halt mit die Weiber Un' wern 's aach thu' in Ewigfeit.

#### Der Weiberbarometer.

Ich hab' emol e' Fraa gekennt, Die hot so scheene Waade' ghat, Bei ber war 's Wetter alsfort schlecht Un' übrall breckich war bie Stadt.

Ich hab' e' anneri gekennt, Die hot 'n scheene' Buckl ghat, Bei ber war 's Wetter alsfort schee' Un' als ber Himml spieglglatt.

E' britti hab' ich aach gekennt, Die hot gehat 'n scheene' Arm, Der war e' jeber Aerm'l, benk, Sogar im Winter viel zu warm.

Un' wiedder eeni fallt mer ei' Do war nix als ihr Mantl schee', Die hot als gfacht, es war' so falt Un' wollt' nit ohne Mantl geh'.

Ich hab' emol die viere g'froocht, Wie's justement um's Wetter war': "Ei hubsch, ei wuscht, ei warm, ei kalt" — Besehl' mich Ihne', dank' recht sehr,

Sacht lieber Waabe', Budl, Arm Un' Mantl, nocher weeß mer boch, Was euch e' Barometer is Un' hingeht for e' Wetterloch.

# Die Poeste.

#### Der Ge'.

Mer heest die Dichter Musesohn', Un' facht, die Muse' sin Mit großm Glanz un' herrlichkeit Im tiefschte himml brinn.

Deß glaab' ich nit, bann wer so reich Dort wohnt im Himmlshaus, Der schickt kenn' Sohn so uf die Erd', Arm, wie e' Kerchemaus.

Un' wo is bann e' Mufe'fohn, Dem's gar so prächtich geht, Der war', als wie e' weißi Schnepp, E' wahri Naritat.

Bor Zeite' ja, do leest mer wohl, Do war's e' annri Gschicht', Do war's, wie blank gemünztes Gold, Hot eener schö' gebicht't, Do hot sich so e' Mutter noch Bekümmert um ihr Kind, Jet,' aber sicht die Abkunft aus, Als war' se lauter Wind.

D'rum wann die Gschicht' nit gar e' Lüg', So fann nor Gens noch sen', . Die Muse' habe' selber nix Un' 's geht die Werthschaft ei'.

#### Der Anner'.

Was deß for e' Gehabl is! Die Poesie is so: Wann eener Bei' trinkt schoppeweis, Un' 's is gar kenner bo!

Un' wann er vum e' Tannebusch Im Winter Beilcher plückt, Un' wie wann's Asmannshäuser war', Sich am e' Bach entzückt.

Def is der Borzug, lieber Freund, Wann eener e' Poet, Daß er im schönschte' Wage' fahrt, Wann er spatire' geht. Un' daß er reit't be' Begafus Un' boch vum Stuhl nit kummt, Un' daß er Eng'l singe' hört, Wann nor e' Käffer summt.

Un' daß er Auschtre' fangt un' Fisch Im ärmschte Dinte'faß, Un' daß Kartoffl uf sein'm Tisch For ihn sin Ananas.

Un' fo fin aach bie Bers fei' Geld, Do zahlt er gern brmit, Un' ber's nit gelte' loffe' will, Sich! ber versteht's halt nit!

# Die Wein' un' der Bachus.

Die Wein' fin emol zum Bachus kumme'. Un' habe' 'n um e' Entscheidung gebitt't, Er soll ihne' saache' uff Wort un' Chr', Weller vun ihne' der vornehmschte war'.

Der Bachus hot gsacht, ihr liebe Kinner, Den Gsalle' ben will ich euch wohl thu', Es schick' nor e' jeder e' kleen's Deputat, Nocher halt' ich e' Brüfung im große' Rath.

Deß ware' die Wein' natürlich zufriede' Un' Gfandte fin' fumme' vun aller Welt Un' 's hot nor gewimmlt vun Glanz un' vun Pracht, Dann der kleenschte der hot sein' Staat gemacht.

Un' 'm Bachus sei' Ceremoniemeeschter Der hot ihne' gsacht, wann die Prüfung is, Geht jeder, so wie 'm gewunke' werd sep' Beim König ganz still in die Gorgs 'enei'. Un' richtich! fo wie der Tag is gewese', So hot der Bachus der Neih' noch gewinkt, Deß erschte, deß ware' die Herrn vum Rhei', Die sin' dann stolzirt wie die Ferschte' 'enei'.

Dernocher sin' glei' die Burgunder 'fumme' Un' die Bordeaux mit ihr'm rothe' Talar, — Do habe' die Grieche' schun Gsichter gemacht Un' habe' die Fremde gar scheel betracht't,

Un e' alter Muschkat vun der Infl Samos Der hot gesacht zum e' Malvasir, Geb' Acht die Franzose' mit ihr'm Geschwäß Die krieche' heilig die erschte' Pläß'.

Un' ber Bachus ber hot 'm Champagner gewunke', Der war wie e' rechter Stuger geputt, Beset mit Topase' die Knöpp am Frack Un' e' Perle'schnur an sein'm Chapeau claque.

Er is mehr getanzt als daß er is 'gange' Un' hot noch gesumst so e' Stück vum e' Lied, Do habe' die annre' gemormlt: wie grob!, Der hot aach de Großmogl in sein'm Kopp.

Jet' hot der Bachus gerufe': Tokaner! Do is der natürlich gar wichtich 'enei', E' kleener Mann, ganz kuprich un' roth, Zwee Hufare' hinner 'm noch ungrischer Mod'. D'ruf hot der Bachus nimmer gewunke, Es war e' langi peinlichi Pauf', Un' er hot sich als bfunne' un' hot sinnirt Un' wie e' rechter Gelehrter studirt.

Un' wie's halt geht mit dem dumme' Studire', So kummt 'm der Schlof un' er dustt ei', Jet fiellt euch die Angscht un' die Ungeduld vor Bun dem übrige' diplomatische' Corps. —

"Do gilt es e' Lischt" sächt e' Piesporter Junker Un' rumplt 'm König durch's offene Maul! Deß war e' Signal un' Alles will 'nei' Un' kenner der letschte vergessene sey'.

D Mord un' Spetakl, was war deß e' Drucke', Die Grieche', wie Feuer vor Aerger un' Jorn Un' die Franke', die aach nit vun Huzle' gemacht, Die habe' sich große Sottise' gesacht.

Ke' Rücksicht, ke' Schonung war do mehr zu sinne', Die Spanier allee' ware' noch im e' Takt Un' habe' die Lacrimae Christi gebitt', "Ei gehen Se vor, mir kumme'-schun mit." —

Un' ber Bachus ber hot als gschlofe' un' gschlofe' Un' die Herold die habe' gewart't un' gewart't, Um laut zu verkündige' überall, Bie dann gefalle' 'm König sei' Wahl. Jet' endlich erwacht er, un' wie er's foll fage', Derwell' dann der erschte vun all' denne' Wein', So denkt der in Lieb', un' deß war wohl aach gscheut, "Was foll ich een franke', sin All' liebe Leut',

"Un' foll ich's bann wege' 'me Wörtche' risquire', "Daß mancher werd sauer un' kahnig vor Gram?" Nee, benft sich ber König, un' hot halt nix gsacht, Als daß 'm die Brüfung Vergnüge' gemacht.

Un' weil er halt gar nix sunscht sage' hot wolle' Der gute un' liebe un' freundliche Mann, Un' so weeß mer noch bis uff die Stund' nit gewiß, Derwell' vun de' Wein' der vornehmschte is.

#### Der Student

Ich zum Minischter kumme'? was ber will? Des weeß der Simml, deß begreif' ich nit, 3ch e' Student, wie's hunnert annre git Un' jum Minifchter'? - Salt! mir fallt 'mas ei', Wahrhaftich ja, deß könnt' die Urfach fen', Der Baron Stern hat mei' Gebicht gelese', Die Db' uf die Regente'vflicht. Er fummt gar oft zu bem Minischter. Sot wohl 'was afacht vun bem Gebicht; Er werd mer's boch nit übl nemme'. 'S is jo gar nix Politischs brinn. 38' Alles edl un' bescheibe' Un' hot boch aach Verstand un' Sinn; Des eenziche, beg fonnt' er froche', Bas geht bich e' Regentschaft an, Was faach ich nocher?, wer's schun febe', 3ch faach, es war' nir üble bran Batt' ich gemeent, that jo befrange' Die Kron' mit Lorbeer un' fo fort. 'S git boch poetische Licenze'. Wer fann bann wiege' jebes Wort. Robell, Gedichte in pfalk. Mundart. 3te Mufl.

A was! 's fann aach was anners fen', Die junge herrn fpatiere' führe', Lectione' gebe', Repetire' Mit feine Rinner, 's war' e' Ghr', Do meiner Ceel', beg war' nit lufchtich, Wann er nor fe' Minischter war'! Do berft ich jo fe' Stund' verfaame' ilm gar fe' Gelb, beg war' e' Ploch, Un' wann die Bube' nix begriffe', Ram' noch e' Dunnerwetter noch. -Wer weeß, 's fonnt' aber aach paffire', Er braucht un' fucht vielleicht fo een', Der fefcht is, Soor bot uf be' Bahn' Un' ber e' wichtiche Staatepavier Fortbringe' muß als Hofcourier. Deg war' nit ubl, mit ber Bofcht So luschtich fahre', wann's nix foscht; Bielleicht ging's weit, fo Sach un' Nacht, Durch Dick und Dunn, e' rechti Jagb, Bielleicht mar's gfahrlich, - no warum, Do schnall' ich halt 'n Sabl um Un zwee Bischtole' in ber Sand, So fahr' ich in's Schlaraffe'land! Def fonnt' wohl gar 'n Drb'n trage', A goldni Duf, wer weeß noch mehr. Gi Sapperment, beg ließ fich höre', Wann's nor fo was Appartes war'!"

"Jet war ich richtich beim Minischter,"
""No' saach, was hot er br bann gsacht?""
"Ach Gott, ich soll mein'm Vater schreibe', Er will e' Stück vun seiner Jagb, So an der Gränz' zwee kleene Böge', Die wär'n 'm juscht bequeem gelege', Deß war mei' ganzi Avantür', Ja wohl Gedicht un Hofcourier, D Phantasie, o Nebldunscht, Mer denkt doch recht viel umesunscht!

# Der Schrecke'.

Es waart't e' Mabche' am Neckerstrand, Es foll bort steige' ihr Liebschter an's Land, E' Schiff vun Gundlheim bringt 'n mit, Un' aber deß Schiff, deß kummt halt nit.

Do frocht se be' Necker, o sag' mer boch, Kummt heut' bes Schiff vun Gundsheim noch, O sag', du hoscht 'm doch nix getha', Du hoscht doch wohl kenn' Nerger dra'.

D lieber Mecker, ich bitt' bich schö', Deß Schiff nor loß mer glücklich geh', Do is mei' Lieb', mei' Alles brinn, Du sichscht jo, wie ich in Aengschte bin.

Der Necker, der brummlt, ke' Mensch weeß was, Un' macht e' Gsicht gar trüb un' naß, Un' 's Madche' als guckt, un' ringt die Hand', "Mei' Gott wann der Necker nor rede' könnt'." Un' wie se beß seufzt in ihr'm Weh, Do taucht aus 'm Necker 'was in die Höh', E' großer Stee' un' druf e' Schrift, Do war deß Mädche' ganz verblüfft,

Un' fummt in 'n Schrecke', bu lieber Gott, Daß se an alle' Gliebber gezittert hot, Un' hot sich nit zu lese' getraut, Un' hot mit Thrane' zum Himml g'schaut.

"Bas is dann dem Kind," hot e' Schiffer g'facht, Der zufällig aach de' Necker betracht't, "Was hot se dann, fächt er, was stennt se dann so?" Un' sie jammert: ach les' Er die Buchstabe' do.

"Bas is bo zu lefe', deß is befannt, "Es heeft:

Wann ich feh' Himml un' Land, So is der gute Necker fo klee', Daß d'ruf gewiß ke' Schiff kann geh'.

Un' wie se beß hört, springts stink un' fluggs Un' gebt ihr e' Rüßche' hinnerrucks, Der Schat war kumme' mit Extraposcht, Do hot's fe' Thräne' mehr gekoscht.

# Der Stee' der Weise'.

'S hot Gener 'n Stee' ber Beife' gfucht Un bot 'n halt nit g'funne, E' alti Ber, die hot 'm gfacht, Der Stee' lag' im e' Brunne. Drum hot er aus alle Brunne' schier Biel Steener mitgenumme Un is boch nor trot aller Müh' Bu nix ale Riefl 'fumme. Jeb' fehrt er emol im e' Werthehaus ei, Do ficht er en' Dicke' fige', Der Mann, beg war e' Juwelier, Thut wie e' Carfunkl blite'. "Gi faache' Ge boch, Berr Juwelier, Mie is es mi'm Stee' ber Beife', 3ch fuch' mei' halbes Lebe' lang, 'S mocht' bie Gebulb verreiße', Mer hot mer als gewiß verzählt, Der Stee' lag' im e' Brunne, Wo Deubl mag ber Brunne fen', Ich hab 'n noch nit afunne."

Der Juwelier, e' braver Mann,
Der nemmt sein' volle' Humpe',
Deß is der Brunne, sächt er, Freund,
Do muß Er sleißig pumpe,
Dann selln Stee, mer sicht 'n nit,
Mer fann 'n nor empfinne',
Mer luschtich is, der hot den Stee',
Drum loß Er 's wacker rinne'.
Do sest halt unser Sucher an
Un' fleißig rinnt der Brunne,
Un' üb'r e' Weil, do hot er dann
Den Stee' aach richtich gfunne.

## Der ernschthafte Mann.

Ich hab' emol 'n Mann gefennt, Der hot gar nie gelacht, Hot wie die Kat, wanns dunnert, als E' grämlich' Gsicht gemacht.

Ich hab' gefroocht, wer is dann ber, Do hot mer eener gsacht, Er hatt' mit 're Papierfabrik Emol sei' Glück gemacht,

Un' feitbem that er nix mehr thu', Als lese' wie verruckt, Un' Alles lese', was mer hatt' Uf sei' Papier gebruckt.

Der Mann ber war mer intreffant, Sab' fei' Befanntschaft gemacht, Un' die vun seiner Biblethek, Die 'n um's Lache' gebracht;

Do war des merscht' Philosophie, E' Theel war Kerche'streit, No' denk' ich, deß begreif' ich wohl, Do lache' wenig' Leut,

Doch Gens des hätt' ich nit gemeent, Ja Gens deß war mer neu, Es war aach ganz e' hübsch Bafet Moderne Luschtspiel derbei.

#### '5 Blumche'.

Bin gfesse' im e' grüne Felb Un' hab e' Blum' betracht't, Die hot ber liebe Gott gar schö' Un' farbereich gemacht.

D Blümche' hab' ich mer gebenkt, O wie beneid' ich bich, Du blühscht so hübsch un' ruhig do, Wie anners sind' ich mich.

Dir will mer nix, dich qualt mer nit, Du gucicht de' Himml a' Un zählscht in beinem stille' Glück Die Silberwölkcher dra'.

Un' wie ich beß so benk', so kummt E' Bapilion drher, Der thut, als wann beß zarte Ding For ihn gewachse' war'. Er schnuflt bra' un' grablt bra' Boll Hunger un' voll Gier Un' wühlt bie Blättcher schier caput Deß übermuth'ge Thier.

Un' wie er wech is, fummt e' Bien' Mit wischte geele Füß', Die hockt mit Summse' d'ruf un' frest Un' frest be' Honig suß.

Un' nocher kummt e' Käffer her, Der war so schwer un' dumm Un' druckt un' biegt deß Blümche' do Bis uf de' Boddm um.

Un' brüber fangt's zu bunnre' a'. Un' endlich haglt's gar Uf mich un' Blum un' Bufch un' Beem, Daß's zum b' erbarme' war.

Die Grant', so kann bann gar nir fen' In Rinh' un' ohne Plooch, Warum jet deß nit anners is, 'Denk' lang schun brüber noch.

### Die fublime' Geifchter.

Die als fo thun, als wann for fie Die Welt zu elend mar', Als wann halt gar nir gut genug Kor ihres Geischts Begehr, Diefelle Mensche' mag' ich nit, 'S is aad gewiß nix b'ra', 3ch feh' fe for a bsunnri Art Bun Miffgeborte' a'. Wann unfer herrgott hatt' gewollt, Daß nir als himml war', So hatt' er wohl fe' Erd' gemacht, Renn' Mensch' geplanzt bober, Un' daß durch e' Berfehe', wescht, G' Engl uf bie Erb Co mir nir bir nir fumme' funnt', Def is mer zu gelehrt. 'S geht aber boch so mancher 'rum un' bild't fich fo 'was ei' Un' meent, er war' ber Belt gu gut, Er g'höret nit recht 'rei'. -

Der Mensch, verstehscht, is so un' so, Bum Himml is 'was brinn, Drum hot er jo sor Großes aach Un' for 'was Schön's 'n Sinn, Ja sich! ich glaab er guckt sogar Oft in be' Himml 'nei', Doch daß er brum e' Engl wär', Deß fall' 'm jo nit ei', Sunscht gehts 'm, wie eem, ber emol Beim König 'gesse' hot Un' meent, jek' wär er aach e' Prinz, Der macht gewiß Banfrott.

#### Rein, Nee, Na.

Liebden hore meine Bitte, Deffne mir bein Fenfterlein, Schirmt die Racht die ftille Liebe, Steig' ich leif' zu bir hinein. "Mein, nein!"

Madche' log bei' Bimmer offe', D verspreche, ich bitt bich schee', 'Sab dir heut' noch viel zu faache', Aber nor dir gang allee'. "Dee, nee!"

Diendl, bift ma' guat a' bigl, Schiebst ma' 's Riegei heunt nit fur, Schau die Nacht waar' lang zu'n Sterbn, Ließt b' mi' nit a' wen'g zu bir. "Na, na!"

# Der Dunscht am Champagnerglas.

Wann be frifche' Champagner ei'fchenfe' thufcht, Den Wei' fo luschtich un' lieb. So möcht' ich nor wisse' warum werd 's Glas Als wie vum e' Rebl fo trub? "Deß will ich b'r fage', fich! wann e' Ferscht Sich zeigt im Staat un' in Pracht, Co weef' mer bag beg im Bolf e' Gelaaf Un' viel Gaffe' un' Ufffehe' macht. G' Jeder will's fehe' fo gut als es geht, E' Jeder will fen' vornedra' Un' Ropp an Ropp anenanner gebrängt So ftaunt mer bie Berrlichkeit a', Un' fo is es aach bo, wie e' neugierig Bolf Is 's Baffer un' was brzu gehört, Cei' Kinner, die Dünfcht, un' die fin überall In der Luft als wie in der Erd. Un' wann so e' Ferscht an die Tafel fummt Als wie der Champagnerwei' Un' fie fehn 'n im Glas, fo wolle' fe all' Bum Gaffe' bie erschte' fen',

Un' be gude' fe, eens an's anner' gebruckt Un' git e' Gewerr un' Geschieb Un' beß is bie Gschicht' un' beswege' werd Natürlich 's Glas nocher trub.

# Der Pfälzer und der Bagrifchzeller.

(Pfalzisch und oberbah'risch.)

#### Pfälzer.

Gute' Morge', gute' Morge', ei facht lieber Freund, Wie heest dann der Berg, wo die Sunn druff scheint, Der dort, wo so Felse' un' Löcher un' Stee', Meiner Seel', lieber Freund, der Berg is nit schö'.

#### Banrifchzeller.

Der Berg waar nit schö'? dees verstehts Ees halt nit. Es fei't ihm nix dem, sends no' z'friedn damit, Den hoaßt mar 'n Wendlstoa', steigts amal 'nauf, 'Ko sen', 's geht Enk nacher a' Liachtl auf.

#### Pfälzer.

Ja was foll bann bo schö' sen', es wachst jo nix bra', Un' mer sicht 'm die Wildheit von weitem schun a', Un' weche' der pure' Aussicht allee', Do kam' emm des Grable' theuer zu steh'.

## Banrifchzeller.

Ees wißts es halt nit, 's is wohl scho' in den Gwand Und a' Plat scho' a' raara, bal's oana recht kennt,

Es is bort a' Gartn, fo fei' wie's oan' geit, Bo b' Almrosn blubn in ber Summerezeit Und ber Engian mit feini Glockn fo blau Und b' Stoarautn, bees is a' wunderliebs G'fchau. Und fleigst na' auf d' Birfch um a' Gambfei 'nauf Und es raufcht aus die Laatschn an' Auerho' auf, A' Spielho', a' Sasthea'r, bees is a' Freud, Da werd ma' wohl frisch und ba rührt st' a' Schneit, Und ficht ma' ba brobe na' b' Gunn aufgeh', Da is ja d' Welt grad noamal fo schö', Bal' f' o'scheint die Schneeberg weit drinn in Eprol Und in Land draugn d' Ebnet vo' Rebi no' voll Und der Tag glaaslhoata, All's ruai und still -Und bal' nacher vana no' bro' benfa will, Wie's anders is bruntn, wo d' Leut anand plagn, Berr Bruada bitrachts und Ges werds nimmer fragn, Db's ebba funnt schö' sey' und luschti' ba brobn, Mein' Ropf wollt i' wettn, Ges thaats es aa' lobn.

### Pfälzer.

Die Gränf, was er schwärmt! — Er is jo e' Poet, Der sich uff e' Bschreibung gar prächtich versteht, So e' rechti idnllischi Mensche'natur, Er kummt alle' Schönheite' g'schwind uff die Spur, Wahrhaftich, Er sollt' emol bei mer sep', Was er saache' thät zu de' Wingert am Rhei', Deß is noch 'was anners, do wachst schun 'was, Daß mer sächt 's is der' werth un' mer hot aach 'n Spaß.

Die Berg voller Traube'! ganz voll lieber Schatzun' mer braucht nit zu grabble' so toll wie e' Katz, Do geht mer spatiere', hübsch langsam enuff Un' sind't e' schö' Summerhaus obe' d'ruff, Un' do sicht mer die Dampsschiff schwimme' drher Un' die sleene Nache' die freuz un' die queer', • Un' mer hockt aach nit trucka drbei, schenkt sich ei' Un' trinkt recht behachlich e' gut' Glas Wei', — Wit all' seine' Blümcher un' Schönheite' do, Was hot mer droun? deß is nit e' so, — Der Mensch hot 'n Maage' un' nit umesunscht. Was thut der mit Blümcher un' Morge'dunscht!

# Banrifdzeller.

Ja moants Ees, mir hungern? bees fallt uns nit ei', Da müaßtn in' Berg' kvani Alma nit sen', Na na! so is's nit, benn dort ober die Wänd', Da hat d' Welt, mei' Lieber, no' lang koa' End', 'Da geit's a' schö's Gras, Kräutln aa' in der Blüh', Dees hoaßt mer an' Alm und da grasn die Küh', Ja die schönstn und daß mar a' Kua melcha ko', Gel' dessell wißts ja do', und da lebt ma' davo', 'Is lusti' dees Lebn, a' jeder hot's gern, Ko'st d' Sendrinn schö' singe' un' juchezn hörn, Weil 's es freut, dal' s' oan' sicht, der a' bisl was is, Und is oft a' schö's Diendl, dees tauget Enk gwiß, Kreuzlusti' und rühri' und frisch wier a' Hecht.

Schau, da hockst ei' der Huttn, brinnt's Fuierl am Herd Und 's Diendl bringt a' Milli und wie se st' g'hört, Kocht an' Retfl und Nudl, dees ist grad a' Freud', Und mi'n Essn und Scherzn bringst uma dei Zeit, Habts aa' ebbes selles, ha Landsmo', bei'n Enk? — Bfälzer.

Deß nit, aber wann ich an's Herbschtmacha benk', Do geht gar nir drüber, do tanzt mer un' singt, Un' spetaklt sich! daß emm der Kopp schier verspringt, Un' deß is zu hübsch, wann's so wimmlt un' wühlt Un' so farbich im Grü' vun de' Rebe' 'rumsvielt, Do kummt so e' Leeserinn, luschtich un' six Un' macht emm' manierlich 'n artige' Gnix Un' offerirt Traube', mei' Schat deß is sei', —

Banrifchzeller.

Mit übi', amal möcht' i' aa' babei fep', Denn d' Traubn, verstandn, die giebts bei'n uns nit, Grad d' Limonihandler die bringe 's oft mit Bon' welsch'n Tyrol, da hon i' s' wohl g'segn Schö' bloob, aber ho' weiter nie koani mögn, San ma' z' theuer gwest, nehma an' Zwölser dafür, Und da trinkt ma' do' lieber a' Paar Maaßl Bier.

#### Pfälzer.

Mei' geh mer ewech mit dem welsche' Tyrol, Mer heeft se' halt Traube, sie sin's nit emol, Die wässriche Dinger, do dank ich, nee, nee, Do muß mer zu uns an de' Rhei' nunner geh', Do wachse' jo Arte' (beß is noch ber Laag) Biel hunnert! deß langt nit, ja wann ich's 'm saag, Un' deß Kelterlebe'! deß is wohl e' Spaß, Do sett mer 'n Bachus nuff uff e' Faß, Ufs Moschtfaß, Dunner, do gits nocher Brand' Daß sich oft eener drei Täg' nimmer kennt.

### Banrifchzeller.

Wißts was, i' laß handeln, 's ko' schö' bei'n Enk sen', Des schönst' aber, mirk' i', dees is halt der Wei', Und weil 's 'n gnua habts, 'no'! so schickts mer van' zua, Na' is glei' mi'n Dischpatirn a' Rua.

# Pfälzer.

Is e' Wort, deß foll g'schehe', do kummts nit druff a', Aber-Eens muß Er thu', un' do denk' Er m'r dra', Do drobe', juscht in denne' Löcher un' Stee', Wo ich um ke' Geld thät rischfire' die Bee', Dort muß Er mer trinke' e': Vivat die Palz! Versteht Er?

# Banrifchzeller.

Wi' ja, und i' benk mer aa', b'halts Und i' b'halt' meini Berg, benn wie guat aa' ber Wei', Wann i' weg müßt' vo' bie, na bees funnt' gar nit feh'!

# Erläuterungen.

Nagelin, Nachelin, diminutiv von Augen. amol, einmal und einst; im Zählen beißt einmal = eemol. annre = antre.

bloft = blaft.

Botom = Boten.

Borfd = Buriche.

bfunnri = befontre.

Budl für Naden.

berr = burr.

brheem, rebeem = babeim

berficht = barfit.

terwell = welcher, mas für einer.

broun = bavon.

Duf' = Dofe.

ceni, eens = eine, eines; ich weiß eine = ich weeß eeni: tagegen vor einem Hauptwort, z. B. eine Frau = e' Fraa, in ter Aussprache ein Mittel zwischen e und a.

Ges = 3br.

emm = einem, 3. B. es thut einem weh, wenn 2c., es thut emm web.

empfinne' = empfinben.

Enf = Euch.

Berichte' = Burften. Fraa = Frau. Broch, frocht = Brage, fragt. Fuierl = Feuer. gebat, g'hat = gehabt. geloffe' = gelaufen. gemeen = gemein. gemolt = gemalt. gemormit = gemurmelt. geplangt = gepflangt. git = giebt. glaaslhoata = fpiegelheiter. Gorgl, Gearchl = Burgel. Großmogl = Großmogul. Saelbea'r = Safelhuhn. beemlich = beimlich. beegt, beeft = beißt. berich = birich. hot, hoscht = hat, bast. Bumborg, humborch = Homburg. bunnert = bunbert. Bugle' = getrodnete Birnen. jv = ja. te = fein, tenn = feinen, tenner = feiner, tenni = feine, femm = feinem fleene, fleenschte = fleine, fleinfte. fnapp = eng, auch fparlich. Rnopp, Anopp = Anopf, Anopfe. foa' = fein. foani = feine. Ropp = Ropf. Laatichn = 3mergfohren. Landsmo' = Landsmann. Lifdt = Lift.

loß = laffe mer = man. meent = meint. Meeng = Maing. Meefchter = Deifter. Mauve' = Capricen. nee = nein. nocher = nachher, hierauf (b'ruf). pana = einer. Berbche' = Pferbchen. peift = pfeift. Plang, Planger = Pflange, Pflanger. Bloch = Plage. reefct = reifeft bu. Rua, ruai' = Rube, rubig. runner = herunter. roth, ich roth euch, = ich rathe euch. faach = fage. fächt = fagt. icheel = ichief. ichlofe', Schlof = fchtafen, Schlaf. ichluppe' = schlupfen. ich meife' = merfen. Sproch, Schproch = Sprache. fdun = fcon. felle = jene (plur.), feller = jener fellemol = bamale. fich! = fieb. Stee = Stein. Stiebbl = Stiefel. Stoarautn = Steinraute. Theel, Deel = Theil. trude' = troden.

uf = auf.

verbunne' = verbunden.

weeß = weiß (v. wiffen).

weller = welcher.

werscht = wirst.

Worzle = Wurzeln, worzwech = wurzweg

Zaam = Zaum.

zappe' = zapsen.

Zichl = Zügel.

Digitized by Geogle

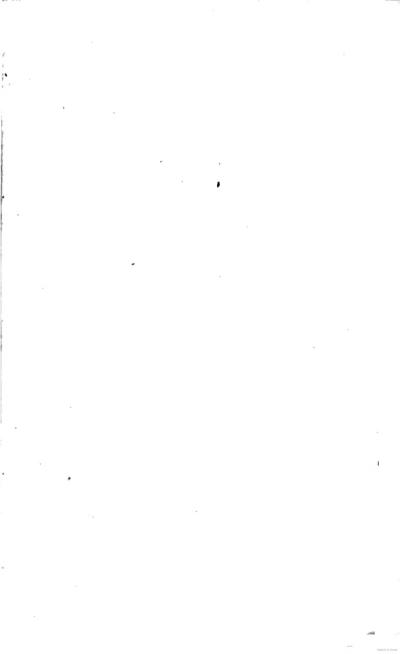

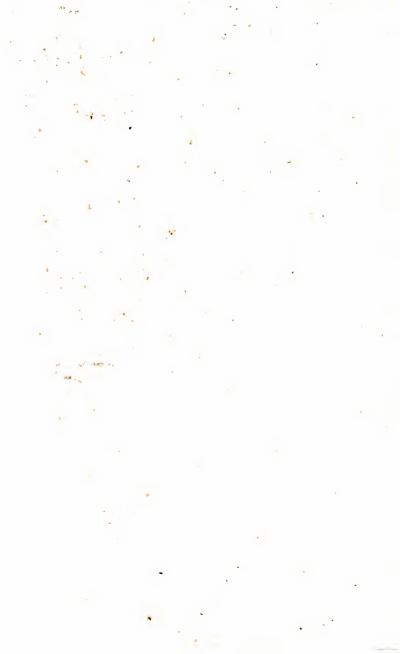

A Digitized by Co

.



